Opłacono ryczałtowo.

Einzelpreis zł. 0,50 bezw. 0,25 Rmk

# Coffe Dondenz

Erscheint jeden Mittwoch und Sonnabend. Bezugspreis in Polen 4 Złoty, im Ausland 2,00 Reichsmark monatlich ausschliesslich Bestellgeld, treibleibend.

Redaktion, Verlag und Administr.: Katowice, M. Piłsudskiego 27 Telefon 168, 1998.

Organ der "Wirtschaftlichen Vereinigung für Polnisch-Schlesien"

Chefredakteur: Dr. Franz Goldstein, Katowice

Durch höhere Gewait, Aufruhr. Streiks und deren Folgen hervorgerufene Betriebsstörungen begründen keinen Anspruch auf Rückerstattung des Bezugspreises oder Nachlieferung der Zeitung. Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

Jahrg. VI

Katowice, am 16. November 1929

Nr. 52

# Rekonstrukcja Gospodarstwa Polski

Ocena ogólnego položenia gospodarczego Polski horoskopy jej na przyszłość są zwłaszcza ostatnio przedmiotem szerokiej dyskusji. Z glosów w tym kierunku uważamy za miarodajne Min. Przem. i Handlu pp. lnż. E ug. K w i a t k o w s k i e g o oraz prof. A d a m a K r z y ż a n o w s k i e g o.

Na zjęździe delegatów Izb Przem.-Handlowych wy
Na zjęździe delegatów Izb Przem.-Handlow

głosił d. 7 października br. Min. Przem. i Handlu prze-

głosił d. 7 października br. M.in. Przem. i Handlu przemówienie, które zostało ogłoszone w dziele p. t.: "Rekonstrukcja gospodarstwa Polski". Mieliśmy niejednokrotnie sposobność omawiać dzieła powyższego, przypominamy tylko omówione dzieło "Postęp gospodarczy Polski". Ilekroć tenże przemawia, stwierdzić należy, że zawsze przy ocenie polużenia gospodarczego opiera się na materiale ściśle rzeczowym. statystycznym i cyfrowym. Stanowisko jego nie jest nigdy owijane zbytnim pesymizmem lub optymizmem. opiera się jedynie na zdrowym krytycyzmie. mem. opiera się jedynie na zdrowym krytycyzmie.

Pozwalamy sobie poniżej na podstawie powyż-szego dzieła omówić jego stanowisko, oraz ocenę obecnego polożenia gospodarczego oraz programu na przy-szłość.

Ostatnio ukazała się również rozprawa prof. Adama Krzyżanowskiego p. t. "Polska konjunktura gospodarcza". Jest ona jakoby uzupełnieniem dziela tego samego autora p. t. "Bierny bilans handlowy" i odpowiedzia na to, czy i o ile teorja konjunktury oraz zeszloroczne przewidywania jego okazały się zgodne z przebiegiem ostatnich wypadków w Polsce. Nadto rozpatruje autor główne współczynniki teraźniejszego i przyszlego rozwoju polskiej konjunktury niejszego i przyszłego rozwoju polskiej konjunktury gospodarczel.

Pozwalamy sobie poniżej omówić powyższą rozprawę ze szczególnem uwzglednieniem 2-ch ostatnich cześci. zatytułowanych "Światła i cienie obecnei konjunktury gospodarczej w Polsce", oraz Środki za-

Autor analizuje składniki wielkiego skomplikowanego obrazu, by stwierdzić, czy istotnie załamanie tych głównych podstawowych linji doszło do granic tak katastrofalnego napięcia, jak to niektóre pisma podają. -Opiera się przytem na cyfrach statystyki oficjalnej, sprawdzonych przez odpowiednie departamenty fachowe i zainteresowane organizacje lub instytucje. Sumatyczny obraz ma stworzyć syntetyczny sprawdzian dla określenia charakteru rozwoju i sytuacji w chwili obecnej.

Punktem wyjścia dla oceny ogólnego położenia gospodarstwa społecznego jest charakterystyka rozwoju i stanu finansowego państwa. Sprawdzianem dynamiki rozwoju i konjunktury w r. b. jest r. 1926, jako okres niewatpliwego kryzysu i przesilenia, który przez zestawienie porównawcze pozwoli na ocene istotnego polożenia w stosunku do tego "martwego punktu". Sytuację tę charakteryzuje autor na podstawie zestawień cyfrowych. Na podstawie cyfr statystycznych Banku Polskiego daje nam najwyraźnie szy obraz o podstawowem uzdrowieniu pieniądza

Jeżeli bowiem pokrycie kruszcowo - walutowe w polowie 1926 r. wynosiło zaledwie 35 proc., a inflacja bilonu w stosunku do obiegu biletów bankowych wynosila 103 proc., to w polowie 1929 r. pokrycie dosięgało prawie 7 proc., a stosunek obiegu bilonu do biletów bankowych spadł do 18 proc.

Nastepnie podaje autor analizie działalność kredytowa banku emisyjnego, i wykazuje, że kredyty wzrosły nietylko w cyfrach bezwzględnych, ale i względnych dla rolnictwa, przemysłu przetwórczego (głównie dla przem. chemicznego, włó- in poln schen kienniczego i maszynowego) oraz dla handlu.

Analogiczny rozwój operacyj finansowych wykazują i inne banki państwowe i prywatne, a mianowicie;

sem 1926-1928 - nie przebiegał już tak szybko, to jednak proces ten nie został ani zahamowany, ani tem bardziej nie cofa się wstecz, w kierunku sytuacji w 1926 r. Następnie można zaobserwować, że szczególnie akcja oszczędnościowa - ciągle w porównaniu z r. 1926-1928 - rozwija się nazupelnie pomyślnie.

Zagadnieniem, które wiaże się zupełnie ściśle, choć mniej widocznie, z całokształtem sytuacji finansowej i gospodarczej państwa, jest zagadnienie budżetu państwowego. Jest on stale zrównoważony. Jest to najpewniejsza i najmocniejsza ostoja równowagi walutowej. Autor wykazuje, że budżet w Czechosłowacji daje obciążenie na głowe 35 dol., proc., a w czerwcu 1929 r. — 8,11 proc. w Estonji 19 dol., w Jugosławji 17 dol., a w Polsce 11

Anzeigenpreise nach sestem Tarif. Bei jeder Beitreibung und bei

Konkursen fällt jeglicher Rahatt fort.
Erfüllungsort: Katowice, Wojewo schaft Schlesien.
Bankverbindung: Diskontogesellschaft Katowice und Benthen
P. K. O. Nr. 304238 Katowice

cji produkcji przemystowej w Polsce. Od połowy roku 1928 zarysowało się w szeregu państw. szczególnie europejskich osłabienie panającej konjunktury, Polska nie jest w stanie wyodrębnić się ze współ-zależności międzynarodowej. Fala recesji i depresji przenika wiec z jednych środowisk do drugich. Tak wiec nit w Kiemczech osłabienie konjunktury uwypuklają następujące cyfry i informacje: w styczniu 1928 r. było 1.548 tys. bezrobotnych, a w czerwcu tegoż r. 724 tys. W r. 1929 styczeń wykazał 2.391 tys., a czerwiec 930 tys. bezrobotnych. Weksli protestowanych w tych samych okresach r. 1928 było 343 tys. i 377 tys., w r. 1929 zaś 469 tys. i 447 tys. Stopa procentowa pieniądza dziennego wynosiła w czerwcu 1928 r. - 6,55

Na sytuacji gospodarstwa polskiego — zaważyły nadło dwa fakty w r. 1929, uderzając w nią znacznie silniej i dotkliwiej ze względu na szczególną strukturę naszego gospodarstwa — niż w inne organizmy gospodarcze. Była to ciężka zima i nagły b. znaczny spadek cen na płody rolne. Spowodowały one zarówno znaczne straty w dziedzinie eksportu, jak również ograniczenie zdolności konsumpcyjnej na rynku wewnętrznym, oraz straty w budżecie kolejowym, zmniejszając program inwestycyj i remontów kolejowych, tak ważnych dla przemysłu hutniczego, a wreszcie pogorszyły dalej warunki płatności w Polsce.

W konsekwencji obu czynników, t. j. pogorszonej ogólnie konjunktury i zbiegu specjalnych okoliczności pogorszyła się sytuacja szczególnie w zakresie budownictwa, przemysłu włókienniczego, przemysłu garbarskiego, a następnie i w hutnictwie żelaznem, zmuszonem do pracowania w poważnej części na skład, następnie zaś zwiększyła się liczba weksli protestowanych, oraz cyfra zgłoszonych upadłości. Sytuacja ta musiała się odbić w pierwszym rzędzie na tym czynniku, który wchodzi w najbardziej bezpośredni kontakt z odbiorcą, żądającym kredytu i nie wywiazującym sie w pełni ze swoich zobowiązań kredytowych, tj. na kupiectwie. Mimo to suggerowanie opinji, że znajdujemy się w sytuacji gorszej niż w 1926, niema nic wspólnego z objektywną, dającą się cyfrowo ustalić prawdą. Przeciwnie można z całą wyrazistością stwierdzić, iż we wielu działach produkcji idziemy w dalszym ciągu naprzód, przełamując nawet objawy plynace z zewnatrz.

Na podstawie przytoczonych cyfr, szczególnie w zestawieniu z cyframi 1926 r. wskazuje, że trudno zgodzić się z ryczałtową opinją, która chcialaby sytua-cję gospodarczą r. 1929 określić mianem "nieprzeżywanego dotychczas kryzysu". Polityka gospodarcza Rzadu jest ustabilizowana od szeregu lat, stoi na gruncie wyzwolenia wszystkich sił prawdziwie produkcyjnych w społeczeństwie, w granicach realnych możliwości i osiągnięcia z ogólnego, państwowego punktu widzenia najlepszego sumarycznego rezultatu. Stwierdza, że lata ubiegłe wykazały znaczny postęp, rozwój dochodowości, a więc, że im bardziej oddalać się będziemy od anormalnych stosunków powojennych, im dłuższe będą okresy pomyślnej konjunktury, im silniejsza będzie sta-Wirtschaftskreisen. bilizacja stosunków gospodarczych, a z tem i polityki

gilt es die deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen wieder anzubahnen

Die schlagkräftigste Propaganda macht das

NSERAT

Das Organ der deutschpoln. Verständigung, die führende Wirtschaftszeitung Polens in deutscher Sprache ist die

Weiteste Verbraitung

u. deutschen

# świasta i cienie obecnej konjunktury gospodarczej w Polsce

Dobrobyt wszystkich państw i społeczeństw bez wysoka stopa procentowa jest dowodem przeciążenia wyjątku jest mniej lub więcej związany z rozwojem międzynarodowej wymiany kapitałów, towarów i osób. Polska mimo małego udziału w międzynarodowym obrocie towarowym należy do krajów silnie złączonych z międzynarodowem życiem ekonomicznem z powodu swego znacznego zapotrzebowania zagranicznych kapitałów, wynikającego z przyrostu wielkiego ludności, a równocześnie niklego mnożenia oszczędności. Toteż rozwój stosunków na międzynarodowym na targu pieniężnym ma dla Polski doniosle znaczenie.

Narazie ich układ jest mało zadowalający.

nie brak przecież oznak bliskiej poprawy.

Dzięki silnemu ugruntowaniu i ustaleniu naszej wałuty w stosunku do zagranicznej, Polska ma możność wyzyskania dla siebie pomyślnej konjunktury międzynarodowej z chwilą, gdy zaistnieje. W roku bieżącym stosunki walutowe i bilans handlowy kształtowały się w Polsce korzystnie, co z pewnością stanowi poważny zadatek lepszej przyszłości.

Stałość waluty jest uwarunkowana przedewszystkiem przestrzeganiem równowagi budżetowej. Rząd

nasz w r. 1929 warunek ten ziścił w pełni.

Są widoki po temu, że pomyślne stosunki polityczne międzynarodowe, oraz dodatnie ukształtowanie się naszych finansów i waluty przetrwają czas dłuższy. Ten korzystny stan rzeczy musi pociągnąć za sobą poprawę naszych stosunków ekonomicznych.

Coprawda, narazie tylko w ograniczonej mierze możemy liczyć na dopływ kapitałów zagranicznych. Okazalo się bowiem, że chlonność targu pieniężno-kredytowego Stanów Zjednoczonych w stosunku do papierów wartościowych, emitowanych przez zagranicznych dłużników, jest znacznie mniejsza, niż przypuszczano.

Zywo obecnie w Polsce dyskutowany projekt udzielenia t. zw. koncesji Harrimana jest wyrazem liczenia się przez rząd ze zmianami, które ostatnio dokonały się na zagranicznych targach pieniężno-kredytowych. Nie zaleca autor wprowadzenia w życie bez żadnej zmiany wszystkich warunków, zawartych w ogłoszonym projekcie koncesji. Tę kwestję tylko rząd prowadzący rokowania może trafnie ocenić. Atoli uważa za pewne, wydaje mu się trafnie obmyślany.

Pierwotni nabywcy polskich pożyczek w Stanach Zjednoczonych stracili na tym interesie z powodu spadku kursu. Harriman jest widocznie zadowolony ze

jest jedynie skuteczną propagandą.

Państwo ma także możność ściągniecia kapitalów zagranicznych do kraju przez ich zainteresowanie w swoich przedsiębiorstwach, np. niektóre bardziej dochodowe możnaby zamienić na towarzystwa akcyjne, a mniejszość akcyj sprzedać zagranicy. Oczywiście wchodziłyby także w grę inne formy zaintersowania za- łać rozumnie i stanowczo w trainem granicznych kapitałów w przedsiębiorstwach państwo- zrozumieniu rzeczywistego układu sił wych. Tym sposobem odpadłoby ich finansowanie na te potrzebują coraz więcej kapitalu stalego i obroto-

Objawem dodatnim są także drobne ulgi w podatku spodarczej! obrotowym, przyznane niedawno przez rząd. Nasza

podatkowego. Szczególnie dotkliwy jest podatek obrotowy.

Zniżkę podatku obrotowego uważa za bardzo pilną, albowiem z dniem 1-go października b. r. wchodzi w życie nowa towarowa taryfa kolejowa, która ma powiększyć dochody państwa z tego źródła o sto miljonów zlotych rocznie. Taryfa towarowa jest obciążeniem obrotu tego wiązadła życia gospodarczego, które najmniej do obciążenia się nadaje. Nasze taryfy są naogół niskie. Pomimo to podwyżkę taryf kolejowych bez równoczesnego obniżenia podatku obrotowego uważam za poważny hamulec przy-szlego rozwoju gospodarczego Polski. - Gdy mowa o cieniach niepodobna pominąć niskich cen płodów rolniczych. – Autor rozważa następnie z agadnienie sprzedawania na spłaty. Ten tryb postępowania kupców sam przez się nie jest ani złym, ani dobrym. Sprzedaż na raty jest zastawianiem przyszłych dochodów nie zawierającem w sobie niebezpieczeństwa w społeczeństwach, w których jest równoważone poważnemi oszczędnościami innych obywateli. W Polsce oszczędności jest mało, a zatem powściagliwość w pójściu tą drogą wskazana. Także ze względu na smutne doświadczenie poczynione w zeszłym roku w Lodzi. Niestety, zdaje się, że przebrzmiały wśród naszych przedsiębiorstw bez należytego echa. Gazeta Handlowa z 16 września b. r. zwraca uwagę na zwiększające się rozmiary sprzedaży na spłaty, aczkolwiek warsz. "Związek kupców sprzedających na raty" wykazuje w swej kartotece 15 000 nazwisk niewypłacalnych dłużników w samej Warszawie. To zjawisko uważam za wysoce niepokojące. Wywiera ono niewątpliwie ujemny wpływ na targ pien.-kred., którego stan jest nadal malo zadowalający. Utrzymywanie się wysokiej stopy procentowej uniemożliwia wydatniejsze obniżenie kosztów produkcji.

że Polska potrzebuje rychlego przypływu kapitałów za-granicznych i że obecnie ich nie dostanie w formie do-pewne mniejwięcej równoważą się, wogodnej większej pożyczki państwowej lub samorządo- bec czego nagle a wybitne pogorszewej. Dlatego projekt rządowy, zasadniczo rzecz biorąc, nie jest równie nieprawdopodobne, jak natychmiastowa znaczna poprawa. Skrajne ewentualności niemal nie wchodzą w rachubę. Nie jest rzeczą wykluczoną, że coroczne zimowe osłabniecie tętna życia gospodarczego przejawi się w tym roku swych dotychczasowych doświadczeń, poczynionych na w stopniu wcale znacznym. O ile mamy zamiar G. Śląsku, gdzie, jak wiadomo od r. 1926 posiada ko-palnie i fabryki. Pragnie rozszerzyć swą działalność w Polsce. Widocznie wierzy w jej ekonomiczną przy-gu zjawisk, wówczas musimy wziąć szłość. Ten realny dowód zaufania zagranicy do Polski pod uwagę politykę państwa, samorządów i przedsiębiorców prywatnych. Jeżeli rząd i społeczeństwo potrafia uniknać zbyt gwaltownych wewnetrznych wstrząsów politycznych, jeżeli wywiążą się należycie ze swych zadań ekonomicznych, jeżeli będą dziaw gre wchodzących, jeżeli nie będą się te der Ausbruch des Zollkrieges und die anschliessende targu wewnętrznym, bardzo dla nas uciążliwe, podbija- uganiać za celami nieziszczalnemi, wów- allgemeine Wirtschaftskatastrophe wohl einen krisenjące naszą stopę procentową, ponieważ przedsiębiorstwa czas nadejdzie wkrótce chwila, w któ- haften Einschnitt in der Geschichte der polnisch-oberrej rozpocznie się stopniowy zwrot schlesischen Schwerindustrie bedeuten, nicht aber eine na lepsze w rozwoju konjunktury go- dauernde Hemmung ihrer Entwicklung.

państwowej, im silniej wreszcie rozwinie się zdolność jest coraz lepsza, coraz lepiej zorgakonsumpcyjna ludności – tem bardziej pomyślność go- nizowana praca całego naszego spospodarstwa społecznego będzie uniezależnioną od wpły-łeczeństwa. Badania prowadzone nad strukturą

pomyślności istnieja. Autor wskazuje dalej na wzrost konsumpcji wewnętrznej. Sumaryczne spożycie na głowę ludności jest istotnie w Polsce jeszcze niskie. Na jeden fakt należy tylko zwrócić uwagę, który dla obecnego rozważania posiada decydujące znaczenie. W r. 1925 konsumowaliśmy ok. 700 kg. wegla na głowę ludności, koksu ok. 33 kg. wytworów walcowanych ok. 18 kg., cukru 8 kg., gdy już w r. 1928 konsumcja na głowę ludności wynosiła dla węgla ok. 950 kg., dla koksu ok. 56 kg., dla wytw. walcowanych ok. 40 kg. i dla cukru prawie 12 kg. To samo zjawisko spotykamy w odniesieniu do cementu, nawozów sztucznych, wyr. bawelnianych, soli, papieru, mydła, tytoniu i w. in. Wreszcie nie drugorzędnym sprawdzianem rozwoju sytuacji gospodarczej jest działalność kolei żelaznych, a przedewszystkiem jej obciążenie w ruchu to- rokiem powrotu do martwoty, do cięż-warowym, i ilustruje cyfry wykazujące wzrost ladun- kiego kryzysu, jaki nieraz przeżywaliśmy w latach ków towarów.

Calym szeregiem cyfr charakteryzował autor sytuację ogólną, łączącą w sobie wszystkie czynniki produkcyjne kraju. Jest jednak powszechnie wiadomem, że w szeregu dziedzin produkcji i w handlu nastapilo w r. 1929 osłabienie nieraz poważne, że sytuacja rynku pienieżnego jest znacznie trudniejszą, że siła nabywcza ludności rolniczej spadła. Jeżeli wiec mimo to wskaźniki ogólne produkcji, zatrudnienia, obrotu towarowego stoją w r. 1929 na tak wysokim poziomie, to oznacza to dużą siłę odporną organizmu gospodarstwa polskiego i utrzymującą się szczególnie mocną sytuację w innych działach produkcji.

Cóż wiec jest źródłem tego stanu rzeczy? Możemy dziś z całą pewnością i całym objektywizmem powiedzieć, że najważniejszem źródlem tego stanu rzeczy Gospodarczej.

wów zewnętrznych, gdyż podstawowe warunki dla tej i rozwojem gospodarstwa naszego, są dziś znacznie szersze, a przedewszystkiem głębsze i ściślejsze niż dawniej. Na tej podstawie można stwierdzić, że ewolucja kosztów własnych idzie w kierunku właściwym, ograniczając stopniowo wydatki nieprodukcyjne, że w zakładach przemysłowych następuje racjonalizacja i modernizacja, że przybywają w kraju nowe, liczne. ważne i zdrowe placówki wytwórczości, że handel szuka z mozołem dróg i źródeł najtańszego zaopatrzenia się w towar u właściwego dostawcy, że wzrasta ekspansja handlu zarówno na rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Autor nie stwierdza, że w zakresie rozwoju gospodarczego Państwa jest dobrze, wykazuje tylko objektywnie, że jest w tej dziedzinie od szeregu lat lepiej, oraz że rok 1929 – przynajmniej w tej części, która może być już obecnie cyfrowo zanalizowana — nie jest ubiegłych, że choć szybkość rozwoju jest mniejsza, choć zjawiło się kilka plam na tym obrazie, choć niewatpliwie tu i ówdzie sytuacja wyraźnie się pogorszyła, to jednak charakter rozwoju, charakter dynamiki i ewolucji nie został załamany izmieniony.

Należy dalej stworzyć i wypracować cały logiczny system wzmożenia kapitalizacji wewnętrznej, należy wytworzyć warunki racjonalnego dopływu kapitału zagranicznego, należy zracjonalizować pracę i produkcje. wzmocnić handel znajdujący się w coraz trudniejszych warunkach wobec braku środków obrotowych i potęgującej się kartelizacji, a więc należy dojść stopniowo do najwyższych form pełnej i samorządnej organizacij ży-Dr. L. Lampel.

#### Entwicklung und Aussichten der polnisch-oberschlesi.chen Schwerindustrie

Von Dr. M. Meister.

Wenn man von der Entwicklung der ostoberschlesischen Schwerindustrie spricht, so muss auf das Ereignis zurückgreifen, dass für diese Entwicklung in den letzten Jahren richtunggebend war: den Ausbruch des deutschpolnischen Handelskrieges am 15. Juni 1925. Will man ihre Zukunftsaussichten besprechen, so wendet sich der Blick auf die bevorstehende Beendigung dieses 41/2 -jährigen Kampfes.

Trotzdem es von den Politikern regelmässig abgestritten wurde, lässt sich heute wohl widerspruchslos feststellen, dass der sogenannte deutsch-polnische Handelskrieg im Grunde ein politischer Kampf war, der mit wirtschaftlichen Mitteln geführt wurde. Der Wirtschaftsfriede konnte daher auch erst dann geschlossen werden, als ein politisches Abkommen die schwebenden Streitfragen politischer Natur bereinigt hatte. Auf deutscher Seite hatte der Wirtschaftskrieg zwar im benachbarten deutsch-oberschlesischen Kohlenbergbau, das für diesen erfreuliche Ergebnis einer glänzenden Konjunktur, die bis heute anhält. Aber dieser vorauszusehende Erfolg war für die deutsche Regierung ebensowenig massgebend bei der Eröffnung des Zollkrieges, wie der unvermeidliche Konjunkturrückgang, den der Friedensschluss zunächst für Deutsch-Oberschlesiens Kohlenbergbau bringen wird, sie von der Beilegung der Kampfmassnahmen zurückhalten wird. Man wird bei genauer Betrachtung der Sachlage bei dem jetzt unmittelbar bevorstehenden Friedensschluss wohl kaum von einem Sieg eines der beiden Beteiligten reden, sondern eher von einer Remispartie. Wenn polnischerseits als grosse Errungenschaft des Zollkrieges ausgegeben wird, dass Polen sich in weitgehende Masse von Deutschland unabhängig machen konnte, so handelt es sich hier lediglich um eine politische Tatsache von immerhin recht zweifelhafter wirtschaftlicher Bedeutung. Dieser angeblichen "Unabhängigkeit" widersprechen die Zahlen des deutsch-polnischen Aussenhandels zu offenkundig, als dass man hier von einem bleibenden Gewinn Polens reden könnte, der im übrigen Swiatla i cienie cen w swym osta- auf wirtschaftlichem Gebiete sowieso illusorisch sein wirde, weil ein Staat sich nicht dauernd mit den Gegebenheiten seiner geographischen Lage in schroffen Widerspruch setzen kann. Auch deutscherseits liegt zweifelsohne bei dem gegenwärtig bevorstehenden Abschluss eines "kleinen" Handelsvertrages auf der Basis der Meistbegünstigung ohne Zollermässigungen eine gewisse Resignation zugrunde. Man hat anfangs in k"hnen Hoffnungen und auf Grund einseitiger Informationen mit anderen Resultaten gerechnet und manche Rückwirkungen des Zollkrieges gerade in Polnisch-Oberschlesien, nicht erwartet oder unterstützt.

Jedenfalls ist es eine Tatsache, dass die polnischoberschlesische Schwerindustrie die 4 Jahre des Zollkrieges nicht nur überlebt, sondern dass sie nach Ueberwindung der anfänglichen schweren Krise sogar einen bedeutenden Aufschwung genommen hat. Ihr half ausser den energischen und geschickten Massnahmen ihrer Führer dabei der Glücksfall des grossen englischen Bergarbeiterstreiks und sodann die Stabilisierung der polnischen Währung durch die Aufnahme der amerikanischen Stabilisierungsanleihe im Oktober 1927. So konn-

#### Die Umstellung des Kohlenberghaus.

Für die polnisch-oberschlesische Kohlenindustrie war die Ungunst einer geographischen Lage zu überwinden, die nach dem Wegfall des so bequem gelegenen deutschen Marktes doppelt schwer auf ihr lastete: cer weite Transportweg zur See, die Nachbarschaft wenig industriealisierter Länder im Süden und Osten, endlich die peripherische Lage zum polnischen Binnenmarkt. All diese Schwierigkeiten wurden mehr oder weniver bewältigt oder doch wenigstens ausgeglichen. Der Export auf dem Seewege konnte in Angriff genommen werden, da die-polnische Regierung, für die die Konlenindustrie als unersetzlicher Devisenlieferant an Bank Polski von höchster staatserhaltender Bedeutung ist, Ausnahmetarife schuf. Unter Verzicht auf Gewinne der Eisenbahn, ja auf Deckung ihrer Selbstkosten, wurden Frachttarife erstellt, die einen Export über die Ostseehäfen Danzig und das rasch aufgebaute Gdingen ermöglichten. Der grosse englische Grubenarbeiterstreik gestattete dann die dauernde Festsetzung auf den Kohlenmärkten Skandinaviens und der Randstaaten. Wenn auch der Kampf mit der englischen Konkurrenz bis heute noch in unverminderter Stärke fortdauert und Polen erst kürzlich die Aufträge der schwedischen Staatsbahnen weder an England verlor, so führte doch die britische Kohlenindustrie offenbar den Kampf auf diesem Sondergebiet nicht mit voller Kraft, da ja ihr Absatzfeld sich über die ganze Welt erstreckt. Auf eine gewisse Stabilisierung des polnischen Kohlenabsatzes nach Skandinavien deutet es hin, dass unlängst bei einer Zusammenkunft in Berlin eine Vereinbarung über einen einheitlichen Typ der Lieferungsverträge abgeschlossen wurde. In Mitteleurona blieben Oesterreich und Ungarn, wie in Vorkriegszeiten regelmässige Grossahnehmer der oberschlesischen Kohle. Mit der Tschechoslovaket wurde nach verschiedenen Zwistigkeiten im Handelsvertrag eine Monatseinfuhr von 70 000 t vereinbart. Die während des englischen Streiks und auch noch im darcia gospodarczego, ucieleśnionej w Naczelnej Radzie auffolgenden Jahre hohe Ziffern erreichende Kohlenausführ nach Italien ging seit 1928 stark zurück, da

dort die deutsche Reparationskohle und nach den Vereinbarungen in Haag die englische Kohle das Feld beherrscht. Der Balkan hat nur einen verhältnismässig geringen Kohlenbedarf, da die Industriealisierung dort nur langsame Fortschritte macht. Nach Nordrussland wurden während des englischen Streiks grössere und auch später gelegentlich kleinere Mengen abgesetzt. während Südrussland infolge der starken Entwickelung der Förderung im Donezbecken als Abnehmer nicht in Betracht kommt. In Westeuropa kommt Polen nur als Nebenlieferant in Frage. Frankreich bezieht in letzter Zeit infolge seiner polnisch-oberschlesischen Kapitalinteressen etwas grössere Mengen.

Der polnische Inlandsmarkt hat sich im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftskonjunktur über Erwarten günstig entwickelt. Im Jahre 1928 war der Inlandsverbrauch um 6,1 Proz. grösser als im Vorjahr, in den ersten 7 Monaten 1929 aber um 18.1 Proz. Während aber bei der Zunahme des Jahres 1928 die Industriekohle, deren Zunahme 9,5 Proz. betrug, erheblich stärker beteiligt war, als die übrigen Verbraucher (Eisenbahn, Hausbrand u. s. w.) deren Bedarf sich nur um 2 Proz. hob, war es 1929 im Verhältnis zu 1928 umgekehrt. Im laufenden Jahr (Januar bis Juli) war der Industriebedarf um 11,4 Proz., der Hausbrand, Eisenbahndienstkohle u. s. w. aber um 27 Proz. grösser, als in der gleichen Zeit des Vorkriegsjahres. Man erkennt die Einwirkungen des überstrengen Winters, der den Heizverbrauch sehr verstärkte und ist anderseits überrascht, dass trotz der abflauenden Wirtschaftskonjunktur die seit Jahresbeginn in die Stufe der "Rezession" übergegangen ist, der Industriebedarf doch so stark gestiegen ist. Zum Teil liegt es daran, dass in der Kälteperiode die Vorräte der Fabriken vollkommen aufgebraucht wurden und zwar mitunter auch zu Beheizungszwecken. Anderseits aber war die Konjunktur nicht in allen Industriezweigen schlecht, jedenfalls nicht so, dass deswegen dauernde erhebliche Produktionseinschränkungen die Folge gewesen wären.

Folgende Tabelle gestattet einen Vergleich der Förderung, des Inlandsabsatzes und Exports im Monat Oktober der verschiedenen Jahre: Kohlenwirtschaft Polnisch-Oberschl. (in 1000 Tonnen)

|                  |         | Oktober<br>1929 | Oktober<br>1928 |
|------------------|---------|-----------------|-----------------|
| Förderung        |         | 3252            | 2853            |
| Tägliche Durchs  |         |                 |                 |
| derunn           |         | 120             | 105             |
| Inlandsabsatz    |         | 1695            | 1521            |
| Export           |         | 1222            | 1091            |
| Manko der Wagen- |         |                 |                 |
| gestellung       |         | 13,1%           | 1.3%            |
| Oktober          | Oktober | Oktober         | Oktober         |
| 1927             | 1926    | 1925            | 1924            |
| 2505             | 2522    | 1871            | 2310            |
| 96               | 97      | 69              | 85              |
| 1404             | 1125    | 1072            | 951             |
| 879              | 903     | 604             | 1039            |
| 4,4%             | 39,3%   | 0,07%           | 5,0%            |

Man erkennt das Absinken der Produktion im Jahre 1925 nach Wegfall des deutschen Marktes, die Konjunktursteigerung von 1926, das Nachlassen 1927 und die erneute kräftige Zunahme 1928 und 1929. Aehnlich läuft die Exportkurve, während der Inlandsverbrauch ohne Unterbrechung von Jahr zu Jahr zugenommen hat und gerade zwischen 1926 und 1927 am stärksten, weil sich im Inlande die Vorteile des englischen Streiks erst im Jahre darauf voll auswirkten und gleichzeitig die Bewilligung der amerikanischen Anleihe anfeuernd wirkte.

Was wird nun der deutsch - polnische Handelsvertrag mit seinem Kohlenkontigent bringen?

Vor allem eins: Verkehrsstörungen grössten Umfanges im Eisenbahngü-terverkehr. Die polnischen Kohlenlinien, und das sind alle vom oberschlesischen Revier ausgehenden grösseren Strecken, sind heute bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit belastet. Bereits im Oktober 1929 stieg das Manko der Wagengestellung auf das 10 fache des vorjährigen, während die Menge der mit der Hauptbahn versandten Kohlen nur um 11,5 Proz. grösser war. Es ist weniger ein zu geringer Wagenbesitz der Eisenbahn, die jeden Herbst 5-6.000 Waggons vom Auslande leiht, als die mangelnde Durchlassfähigkeit der Bahnlinien und der Verschiebebahnhöfe, die zu sehr unerwinschten Stauungen und Verstopfungen führt. Die polnische Staatsbahn leidet an völligem Kapitalmangel. Die laufenden Ausgaben betrugen 1928 - 86 Proz. der Einnahmen, sodass kein Betrag für grössere Investitionen übrigbleibt. Dazu hat die Eisenbahn im vergangenen schweren Winter Verluste von 70 Mill. Zt. gehabt, sodass sie sogar sehr notwendige Neubauten, wie den Bau der Kohlenmagistrale Katowice - Herby - Inowrocław - Bromberg - Gdingen nur in verzögertem Tempo durchführen kann. Und gerade diese Kohlenmagistrale wird fehlen, wenn noch in diesem Winter die deutschen Grenzen geöffnet werden sollten und die Züge nach Deutschland rollen. Der grösste Teil des Kohlenkontigents würde nämlich über Poznań - Dratzigmühle befördert werden, abgesehen von den nach Ostpreussen bestimmten Mengen, die über Demblin-Grajewo gehen werden. Der erst vor einigen Tagen vom Verkehrsministerium beschlossene Bau eines neuen grossen Verschiebebahnhofs in Janów komint für diesen Winter zu spät, denn ein solcher Bahnhof erfordert umfangreiche Erdarbeiten und verschiedene ande weitige Bauten, wie Signalanlagen, Stellwerke, Lokomotivschuppen, Personalräume u. s. w., sodass mit einer längeren Bauzeit zu rechnen ist.

#### Die Organisation der Eisenindustrie.

Auch die polnisch-oberschlesischen Eisenhütten hatten einen schweren Stoss aufzufangen, als die Eisenausfuhr nach Deutschland am 8. Juli 1925 durch ein deutsches Verbot unterbunden wurde. Wie die Kohlenindustrie durch den Zollkrieg, zur Bildung der allgemeinpolnischen Kohlenkonvent, d. h. zum Zusammen-schluss mit der altpolnischen Kohlenindustrie gezwungen worden war, so war die Frucht des Zollkrieges für die Eisenindustrie die Gründung des Syndikates der polnischen Eisenhütten, die durch die Bildung des Syndikats der oberschlesischen Eisenhütten vorbereitet worden war. Diese organisatorischen Zusammenschlüsse trugen viel dazu bei, den Inlandsmarkt zu ordnen und eine einheitliche Preis- und Absatzpolitik zu gewährleisten, was damals geradezu eine Lebensfrage für die Hütten bedeutete, die zum Teil vor dem Bankrott standen. Auch hier brachte der englische Bergarbeiterstreik eine gute Absatzkonjunktur für den Export nach ausserdeutschen Ländern.

Es würde zu weit führen, die Entwicklung von Produktion und Absatz der Eisenindustrie von Jahr zu Jahr zu verfolgen. Die Eisenindustrie ist gegenüber der Kohlenwirtschaft dadurch belastet, dass sie den grössten Teil ihrer Rohstoffe, zum Teil sogar aus entlegenen Ländern beziehen muss. Dadurch ergibt sich eine noch stärkere Verflechtung mit der internationalen Weltwirtschaft. Der Inlandsmarkt bietet hier ehenfalls die Aussicht auf einen in kommenden Jahren stark wachsenden Verbrauch, aber die Zunahme ist hier nicht so stetig, wie bei der Steinkohle. Das Jahr 1929 brachte hier einen Absatzrückgang, der ziemlich starke Rückwirkungen auf den Beschäftigungsstand und die Rentabilität der Werke hatte.

Es ist erinnerlich, dass im vorigen Jahre amerikanisches Kapital sich bei den beiden grössten Hütten Polnisch-Oberschlesiens engagierte, womit zugleich der Abschluss einer Interessengemeinschaft zwischen den beiden Gesellschaften zustande kam. Es handelt sich um die Bismarckhütte und die Vereinigte Königs- und Laurahütte. Neben ihnen aber hat sich auch die Friedenshütte durch eine lebhafte Investitions-Tätigkeit in den letzten Jahren gut entwickelt. Einen Begriff von dem Grössenverhältnis der 3 führenden Hütten geben folgende Zahlen: Die Roheisenerzeugung war am grössten bei der Friedenshütte, die im Geschäftsjahr 1928'29 201.960 t erzeugte. Ihr folgte die Königs- und Laurahütte mit 150.500 t und denn die Riemandhütte Laurahütte mit 159 500 t und dann die Bismarckhütte mit 112.755 t (Geschäftsjahr 1928). In der Rohstahlproduktion war die Bismarckhütte knapp führend. Sie erzeugte im Geschäftsjahr 1928 366 827 t, während die Königshütte 351.179 und die Friedenshütte 206 391 t produzierte. Die Stahlerzeugung der Friedenshütte soll im nächsten Jahr auf Grund der neuen Investitionen den Stand von 300.000 t erreichen.

Auch für die Eisenindustrie tritt mit dem hevorstehenden Abschluss des Handelsvertrages eine allerdings nicht zu überschätzende Erleichterung ein, in dem hestimmte Kontingente der verschiederen Walzfabrikate zur Einfuhr nach Deutschland zugelassen und von den deutschen Verkaufsverbänden zu Inlandspreisen abgesetzt werden sollen. Das diesbezügliche Abkommen sieht ferner die Lieferung von vierteliährlich 41 250 t Alteisen von Deutschland an Polen vor. Dieses Schrottkontingent kann so- sel anberaumte Tagung entscheiden gar erhöht werden, wenn die Versorgung der deutschen

Werke durch das Schrottaufkommen im Inlande genügend gesichert ist. Besonders der Bezug von Alteisen aus Deutschland, der gleichfalls zum deutschen Inlandspreis erfolgen soll, bedeutet eine Verbesserung der Lage für die polnisch-oberschlesischen Eisenhütten, da diese seit dem Beginn des Handelskrieges ihren Schrottbedarf zu höheren Preisen aus meist ziemlich entlegenen Ländern decken müssen. Die dringend benötigten, umfangreichen Investitionen werden die Hütten erst dann durchführen können, wenn die amerikanische Harriman-Gruppe durch Ausgabe von Obligationen auf dem New-Yorker Geldmarkte die dazu nötigen Mittel für die von ihr kontrollierten Gesellschaften flüssig macht. Möglicherweise wird infolge des Zusammenbruchs der New-Yorker Börsenspekulation demnächst wieder mehr amerikanisches Geld zum Zwecke der Anlage in Europa verfügbar werden.

#### Die Entwicklung der Zinkindustrie.

Die polnische Zinkindustrie hat sich im Dezember v. Js. an der Gründung des Internationalen Zinkkartells beteiligt. Das Kartell führte Produktionseinschränkungen ein, die z. Zt. bis zum Ende des Jahres 10 Proz. der Erzeugung der Monate November-Dezember 1928 betragen. Jedoch haben die Produktionseinschränkungen nicht die gewünschte Wirkung gehabt. De rZinkpreis hat s'ch in den letzten Monaten immer rascher abwärts bewegt. Die Produktionseinschränkung sche'nt also ungenügend zu sein. Vor allem besteht ein Sonderkontingent für die Zinkproduktion auf dem Wege der Elektrolyse, die in Ostoberschlesien von der Giesche-Harriman Sp. A. durchgeführt wird, Gesche erhielt ein monatliches Kontingent von 1600 t Elektrolyt-Zing zugebilligt, dass in den letzten Monaten in steigendem Masse ausgenutzt wurde. Durch dieses Sonderkontingent, wird die Zinkproduktion trotz der Einschränkung der Muffelzink-Erzeugung vergrössert. Aehnlich ist es in anderen Ländern, z. B. in Belgien, England, Amerika, und so ist es kein Wunder, dass die Weltzinkvorräte wachsen und die Preise fallen. Doch besteht innerhalb der polnischen Zinkindustrie eine gewisse Abneigung vor einer weiteren Einschränkung der Produktion, mit Rücksicht auf die Schwefelsäureerzeugung, die in den letzten Jahren in Polen immer rentabler wurde. Der Bedarf in der polnischen chemischen Industrie, namentlich in den Superphosphat-Fabriken ist nämlich stark im Steigen begriffen. Die polnische Landwirtschaft hat von Jahr zu Jahr die Verwendung von könstlichen Düngemitteln gesteigert. In der gegenwärtigen Saison allerdings ist ein Rückschlag eingetreten. Der Superphosphat-Verkauf war um 25,000 t kleiner, als im vorigen Herbst, was mit der finanziellen Notlage der polnischen Landwirtschaft und den niedrigen Getreidepreisen zusammenhängt. Infolgedessen haben die Superphosphatwerke grosse Mengen ihres Produktes auf Lager und werden in den nächsten Monaten wohl teilweise die Produktion einstellen oder doch wenigstens ausserordentlich einschränken. wird dann auch der Schwefelsäure-Verbrauch zunächst stark zurückgehen. Dabei dürfte es sich doch nur um eine vorübergehende Entwickelungsphase handeln, denn für die polnische Landwirtschaft werden wieder bessere Zeiten kommen, und dann wird auch der Schwefelsäureverbrauch der Superphosphatfabriken wieder steigen. Ueber die weitere Produktionspolitik des internationalen Zinkkartells wird eine im Laufe des Novembers in Brüs-

# Das Völkerhundsgufachten über den Ausbau der polnischen Wasserstrassen

von Dr. Hermann Steinert.

tigen Aushau der polnischen Wasserstrassen scheint es jetzt ernst zu werden. Das Ministerium der öffentlichen Arbeiten hat den Plan für de Regulierung der mittleren We'chsel fertiggestellt Im neuen Haushaltungsplan sind auch bereits Mittel dafür vorgesehen, da er für Flussregulierungszwecke und andere Wasserbauten 238 Mill. Zloty ordentliche und 8,6 M'll. ausserordentliche Ausgaben, also bedeutend mehr als bisher,

Wenn jetzt endlich die polnische Regierung, nachdem 11 Jahre für den Ausbau der Wasserstrassen so gut wie nichts getan worden ist, den Entwurf für den Ausbau des Hauptteiles der Weichsel fertiggestellt hat, so beruht ihr Vorgehen in dieser Hinsicht in der Hauptsache auf den Vorschlägen, die ein Sachverständigenausschuss des Völkerbundes für den Ausbau der polnischen Wasserstrassen gemacht hat. In Polen bestand zunächst infolge einer geschickten Propaganda ein ziemlich lebhaftes Interessen für den Bau des sogenannten Kohlenkanals, der unter Vernachlässigung der Weichsel von Oberschlesien in ziemlich gerader Linie mit zahlreichen Schleusen zum Unterlauf der Weichsel etwa begründeten Plänen hat das Gutachten der Sachver-1 ständigen des Völkerbundes ein Ende bereitet. Die polnische Regierung hatte infolge der Erkenntnis, dass man endlich etwas für den Ausbau der Wasserstrassen tun muss, an den Völkerbund das Ersuchen gerichtet, ein Gutachten über die Probleme der polnischen See- und Binnenschiffahrt auszuarbeiten. Die Verkehrs- und here ste und ein ausführliches Gutachten in französi-

Mit dem für Polens Gesamtwirtschaft so wich- dem amerikanischen Zivil'ngenieur G. P. Nyhoff, früherem Ingenieur der niederländischen Wasserstrassen, und dem Franzosen H. K. Watier, Hauptingenieur der Brücken und Chausseen und Direktor der Wasserstrassen und Seehäfen im Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Paris.

In dem Gutachten werden zunächst die polnischen Seehäfen in kritischer Weise besprochen, wobei der Ausschuss u. a. zu dem Ergebnis kommt, dass es keinen Sinn haben würde, den Hafen von Dirschau für grosse Seeschiffe zugänglich zu machen, da die Kosten nicht im richtigen Verhältnis zum Nutzen stehen; dass man sich vielmehr dam't begnügen solle, Dirschau als Hafen für die Küstenschiffahrt für Schiffe von 300 bis 600 t zu verwenden. Alsdann wird ausführlich und gründlich das polnische Wasserstrasssennetz besprochen.

Die Gutachter stellen zunächst fest, dass Polen ganz ausserordentlich günstige Verbindungen für den Ausbau der Wasserstrassen biete, da die Bodenverhältnisse vorteilhaft und leicht sind und grosse Höhenunterschiede, abgesehen von dem Karpathengebiet, fehlen. Infolgedessen haben auch die vorhandenen Flüsse nur bei Thorn geführt werden sollte. Diesen sachlich wenig geringe Strömung. Die Schwierigkeiten, die sich einer Verhesserung der Schiffbarkeit und einer Regulierung im Interesse der Landeskultur entgegenstellen, sind wesentlich geringer als etwa beim Rhein, der Rhone und anderen wesideutschen Strömen. Ausführlich wird dieses von den Sachverständigen hervorgehoben und begründet. A's einziger Nachteil gegenüber den westeuropäischen Strömen wird die längere Vereisung an-Transitkommission des Völkerbundes hat darauf einen geführt, die allerdings auch auf der Weichsel nach An-Ausschuss von 3 Sachverständigen eingesetzt, der Polen gaben des Gutachtens in den Jahren 1915-1925 nur durchschnittlich 35 Tage betragen haben soll. Im allgescher Sprache erstattete. Der Ausschuss bestand aus meinen ist allerdings die Eisdauer noch etwas grösser.

### Monopolprozess vor dem Schiedsgericht in Beuthen

(2. und 3. Verhandlungstag.)

Wie wir in Nr. 51 vom 9. November cr. berichtet ein bereits begonnenes Gewerbe weiter zu betreiben. batten, bestritt der polnische Staatsvertreter in den Wer bereits en Gewerbe begonnen hat, sei es auf Grund neuen, seit 2 Jahren schwebenden Prozessen der Likörfabrikanten, die ihre Unternehmen infolge Einführung der enorm hohen Beträge für die Akzisenpatente schliessen mussten, da sie einen Anspruch auf Schadenersatz hätten und behauptete, dass sie: 1) kein subjektives Recht besitzen, wie es der Artikel 4 des Genfer Abkommens als Voraussetzung des Schadenersatzanspruches vors eht;

2) diese Rechte, subjektive öffentliche Rechte und nicht subjektive Privatrechte bilden, die s. E. nur Gegenstand des Schutzes der Genfer Konvention sind,

3) die eingerichteten und ausgeübten Betriebe s. E. nach kein erworbenes Recht im Sinne des Genfer Abkommens se en;

4) Akzisenpatente s. E. eine Steuer seien, wie überhaupt das Monopolgesetz ein Steuergesetz sei,

5) diese Steuer in keinem Zusammenhange stehe mit der Schliessung der Beträge, da die Kläger s. E. nach selbst ihre Betriebe eingestellt hätten.

ad 1 und 2. Auf d'ese Ausführungen des polnischen Staatsvertreters antwortete in einer mehrstündigen Verteldigung Rechtsanwalt Dr. Neumann, in der er auf die einzelnen oben angeführten Einwendungen einging.

Laut seiner Ansicht haben die Kläger im Sinne des Art. 4 des Genfer Abkommens ein Anrecht auf volle Entschädigung, da sie zur Schliessung ihrer Betriebe durch die Massnahmen des polnischen Monopolgesetzes gezwungen waren. Ihr Recht bildet ein subjektives Recht im Sinne des Art. 4 des Genfer Abkommens. Während der polnische Vertreter die subjektiven öffentlichen Rechte von den subjektiven Privatrechten unterscheidet. und auf dem Standpunkte steht, dass Gegenstand des Gesetzes nur subjektive Privatrechte sind, behauptet R. A. Neumann, dass d'ese Differenzierung nirgends im Genfer Abkommen zum Ausdruck gebracht wurde und dieses den Unterschied überhaupt nicht vorsieht. Es ist unbedingt anzunehmen, dass, wenn das im Sinne der Vertragsparte en gelegen hätte, dieser so wichtige Umstand sicherlich ausdrücklich hervorgehoben worden wäre. Wenn sich der Gegner auf den Standpunkt stellt, dass das Genfer Abkommen einen fragmentar schen Charakter hat, so bestreite er dies, indem er darauf hinweise. dass während der Versailler Vertrag ein Abkommen so vieler Staaten bilde und sogar nicht so viele Artikel umfasse wie das Genfer Abkommen, in d'esem Palle keinesfalls von einem fragmentarischen Charakter die Rede sein könne. Es wäre auch undenkbar anzunehmen, dass in Bezug auf eine so grundsätzliche Frage ein Fehler un-

Wenn sich weiterhin der Gegner darauf beziehe dass in anderen internat onalen Abkommen subjektive öffentliche Rechte nicht Gegenstand des Schutzes seien so sei auch dieser Hinweis nicht stiel haltig, da der Anspruch der Kläger sich nicht auf das internationale Recht und andere Abkommen beziehe, sondern eine lex spezialis, ein Spezialabkommen sei, d. i. die Genfer Konvention. Ebenso wenig können andere internationale Verträge und Abkommen den Begriff der erworbenen Rechte und seines Schutzes und eine ausdrückliche Ausnahme bedeutet das Genfer Abkommen, welches im Art. 4 ausdrücklich den Schutz der erworbenen Rechte anerkennt und ausdrücklich betont, dass, sofern Konzessionen und Privilegien, wie auch andere nicht auf Verleihung beruhende, subjektive Rechte beeinträchtigt oder aufgehoben werden, der betr. Staat volle Entschädigung zu le'sten hat. Schliesslich betont der Ob ge, dass ein durch das Sch'edsgericht Beuthen gefälltes Urteil auf dem Standpunkt steht, private subjektive Rechte könnten nicht Gegenstand des Schutzes der Genfer Konvention sein und der polnische Staatsvertreter eine entgegengesetzte Ansicht teilt, indem er behauptet, dass eben private subjektive Rechte und nicht öffentliche subjektive Rechte Gegenstand des Schutzes der Genfer Konvention seien. Infolgedessen tauche d'e Frage auf, was eigentlich unter solchen Umständen Gegenstand des Schutzes der Genfer Konvention stände, wenn laut dieser zwei Ansichten weder das private, noch das öffentliche subjek- Urte'l soll den Parteien schriftlich zugestellt werden. tive Recht Gegenstand des Schutzes seien.

ad 3. Während der polnische Staatsvertreter die Ansicht teilt, dass ein eingerichteter und ausgeübter Ge-Landmann § 1 Anmerkung 2b, der folgendermassen lauten soll: Es besteht ein Unterschied zwischen der BeUeber den Verlauf dieser Verhandlung werden wir ten soll: "Es besteht ein Unterschied zwischen der Befugnis, ein neues Gewerbe zu beginnen, und dem Recht, in der nächsten Nummer berichten,

der allgemeinen Gewerbefre heit, sei es auf Grund einer Konzession, besitzt ein subjektives öffentliches und privates Rocht, das ihm nicht willkürlich entzogen werden kann und in dessen Bes tz er geschätzt werden muss."

Die von dem polnischen Staatsvertreter angeführten Entscheidungen sollen sich s. E. nach auf einen ganz anderen Tatbestand beziehen. Er bestreitet nicht das Recht darauf, dass der eingerichtete Gewerbebetrieb sich auch Beschränkungen gefallen lassen muss, aber nur solche, welche aus allgemein polizeilichen Rücks chten im Interesse der Sicherheit des Staates, der öffentlichen Ordnung, des öffentlichen Verkehrs, d. h. also aus Gesundheits-, Bau-, Steuer-, sittenpolizeilichen Rücksichten notwendig wären. Die in Frage kommenden Massnahmen untersche den sich grundsätzlich von den ob gen.

ad. 4. Der Obige bestreitet weiter, dass das Monopo eine Steuer sei. Er beweist dies auf Grund ausdrück-licher Beurteilung dieser Fragen durch Bühler und Becker, die erklären, dass dieses Monopol keine Steuer sei. Im übrigen hat allerdings jedes Monopolgesetz auch steuerliche Best mmungen, und soweit es sich um solche handelt, ist ihnen der Gewerbetreibende unterworfen, ohne dass ihm ein Ersatzanspruch zusteht. Aber in diesem Falle ist den Klägern eine Last auferlegt worden, angesichts deren jeder von vornherein unzweifelhaft einsehen musste, dass sie aufzubringen, völlig undenkbar war, denn eine solche Belastung stellt in Wirklichkeit nichts weiter, als eine andere Form der Aufhebung des Betriebes dar.

ad 5. Es ist also unverständlich, wie man den Klägern den Vorwurf machen kann, dass sie aus freien Stücken, ohne dazu gezwungen zu sein, ihre Betriebe eingestellt haben. Man muss die Höhe des Akzisenpatentes in Bezug auf die in Frage kommenden Betriebe in Betracht ziehen und zwar betrugen diese 15.000 Zi. und in manchen Fällen sogar 22.000 Zl. Keines dieser Unternehmen war im stande, diesen Betrag zu zahlen, wenn man auch erwägt, das ein einheitlicher Satz für sämtliche Unternehmen ohne Rücksicht auf ihr Ausmass festgesetzt wurde und auch keine ratenweise Bezahlung

vorgesehen war. Schliesslich weist der Obige darauf hin, dass aus der historischen Entwicklung des polnischen Spiritusmonopols es klar und deutlich hervorgeht, dass dieses von vorhere'n einem konkreten Plan zur gänzlichen Ausschliessung der privaten Likör-Industrie sich aufgestellt hatte und diesem endgültigen Ziel systematisch zustrebte. Dies beweist der Obige auf Grund einer Statistik, auf Grund deren infolge der Einführung des Spiritusmonopols ein bedeutender Rückgang der Likörfabriken zu verzeichnen ist. Während im Jahre 1924 1 175 Fabr ken tätig waren, die 556 893 hl 100%-igen Spiritus verarbeiteten, gab es im Jahre 1928 nur 230 solche Fabriken, die 3.278 hl. 100%-igen Spiritus verarbeiteten. Schon diese zwei Zahlen beweisen am besten, was für einen Zweck das Spiritusmonopolgesetz von vorherein hatte, und dass es dahin z'elte, die noch bestehenden Fabriken systematisch zur Schliessung zu zwingen. Wenn bis nun eine Anzahl von Fabriken besteht, dann erhalten sie sich auf der Oberfläche nur aus dem Grunde, weil sie neben der Likörfabrik noch Bierverlag, Restauration, Selterfabrikation usw. betreiben.

Dies beweist, dass die Massnahmen der Spiritusmonopoldirektion die Kläger zur Schliessung ihrer Betriebe gezwungen haben, was mit Art. 4 des Genfer Abkommens, in Widerspruch steht, da dessen Grundund Leitgedanke war, dass in Oberschlesien für die Daver des Abkommens jeder ungestört und unbeeinträchtigt durch gesetzliche oder behördliche Aenderungen in bisheriger Weise seine Existenz weiter führen sollte und seinem Gewerbe weiter nachgehen könne Man wollte gerade vermeiden, dass allgemein grundlegende Veränderungen die Existenz der Bürger beeinträchtigten.

Eich milde Winter, bei denen fast gar keine Unterbrechung der Schiffahrt eintrat, herabgesetzt.

Die Gutachter heben dann hervor, dass sich von Natur eine nordsüdliche und eine ostwestliche Achse für das po'n'sche Wasserstrassennez ergeben. A's nordsüdliche Achse wird die Weichsel festgestellt, als ost-westliche Achse der Pug mit dem Mittellauf der Weichsel, dem Bromberger Kanal und der Netze. Die Gutachter betonen, dass hier also bereits das Wasserstrassensystem vorhanden ist und nur einer Verhesserung bedarf. Die ostwestliche Achse hat im Westen Anschluss an das deutsche Wasserstrassennetz und ist dort hereits recht le'stungsfäh'e während sie im Osten durch den Nehenflüssen des Bug Muchaw'ec, den alten Königs-Kanal und den Pripet. Anschluss an das russische Wasserstrassensystem besitzt. Man brancht sich also tatsächlich in Polen nicht den Kopf zu zerbrechen über neue Kanäle, sondern nur das Vorhandene zu pflegen und auszuhauen. Nach Feststellung der Gutachter hat vor der Erfindung der E'senbahn dieses "so glücklich verteilte Wasserstrassennetz

Die Durchschnittsdauer wurde durch zwei ungewöhn- in der Wirtschaft Polens eine Rolle allerersten Ranges gespielt. Die Geschichte Danzigs, das zu den grössten Häfen Europas gehörte. spricht ja in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache.

Nach Ansicht der Sachverständigen soll das polnische Wasserstrassennetz auch wieder seine a'te Rolle zurückgewinnen, da bei einer erheblichen Zunahme des Verkehrs die Eisenbahnen allein nicht den Bedürfnissen

"Tatsächlich steigen die Produktion und die Bevölkerung Polens sehr schnell; die Produktion wächst mindestens so schnell wie die Bevölkerung, der Verkehr wächst mehr als geometrischer Progression, und es ist daher klug, für die Bereifstellung eines zweiten Verkehrsmittels für den Augenblick, der wahrscheinlich ziemlich nahe ist. vorzusorgen, wo das E'senbahnnetz sich der Grenze seiner I eistumgefähigkeit nähert. "Diesen Worten der Sachverständigen kann man nur zustimmen, und der Verfasser d'eser Zeilen kann h'nwe'sen auf die zahlreichen Aufsätze, in denen er immer w'eder befont hat dass Polen se'n Wasserstrassennetz un-

men will. Genau wie der Ausschuss hat der Verfasser dieser Zeiten auch immer wieder hervorgehoben, dass Polen von Natur hinsichtlich iWeleBRW sut.at 2naU. Wasserstrassennetzes überaus gegünstigt ist. Solche Hinweise finden wir in dem vorliegenden Gutachten auf jeder Seite. Durch die günstige Verteilung dieser Wasserstrassen kann Polen zunächst einmal für alle seine Massengüter auf der Nordsüd-Strecke den Weg zum Meere finden: für die Erzeugnisse seiner Landwirtschaft, seines Berghaues, seiner Wälder und seiner Industr'e. Es kann aber auch auf der Ost - West - Achse den Warenaustausch ohne weiteres nach Mitteleumpa und ebenso bequem auf kürzerem Wege nach Ostenropa

In dem Gutachten wird dann ein Vergleich zwischen kanalisierten oder auch nur regulierten Flüssen und zwischen Kanälen vorgenommen, der absolut zu ungunsten der Kanäle ausfällt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass der Verkehr sich auf den Flüssen schneller und sicherer und billiger abspielt als auf den Kanälen und durch Eis wesentlich weniger gestört wird. Dazu kommt als besonderer Vorzug, dass der Ausbau der Plüsse für die Landeskultur grosse Werte mit sich bringt. Der Ausschuss stellt fest, dass Polen im Interesse seiner Landeskultur seine Flüsse ohnehm ausbauen muss, da es unmöglich weiter zusehen kann. dass grosse, breite Plusstäler ungenutzt bleiben und der Ver-wüstung offen stehen. Dazu kommt noch, dass der Ausbau der polnischen Flüsse schon beinahe von allein auch die Trockenlegung der ganz grossen Sumpfgebiete mit sich bringt, in denen Polen gewaltige Reserven seiner wirtschaftlichen Le'stungsfähigkeit besitzt.

Weiterhin befasst sich das Gutachten mit der Nord-Süd-Achse des polnischen Wasserstrassennetzes. Die Nord-Süd-Achse ist die Weichsel, weil ihr die Aufgabe zufällt, die polnische Kohlenausfuhr zur Ostsee zu leiten. Bei der Betrachtung dieser Frage muss man se'bstverständlich politische Erwägungen ausschalten. Polen pesitzt zunächst einmal das ausserordent'ich le stungsfähige Kohlenrevier von Oberschles:en und muss natürlich alles daran setzen, um es auszunutzen. Diese Ausnutzung erfolgt in erster L'nie durch eine umfangreiche Kohlenausfuhr nach den Ostseeländern. Diese Kohlenausfuhr Polens nach den Ostseeländern hat in den letzten Jahren einen ganz grossen Aufschwung genommen. Sie ist heute so umfangreich, dass ganz zweifellos der Eisenbahnweg bis zu den Seehäfen des polnischen Zollgebiets bereits an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit steht. Andererseits ist aber, was die Produktionsmöglichkeiten des Kohlenreviers betrifft, eine Vergrösserung der Ausfuhr möglich und notwendig. Die polnische Kohlenausfuhr nach den Ostseeländern ist von 3 868 000 t im Jahre 1926 auf 4623 000 t im Jahre 1927 gestiegen und hat 1928 bereits rund 7 Mill. t betragen. Zu dieser Summe kommt noch die über die Seehäfen zum grossen Teil gehende bedeutende Ausfuhr nach Italien, Norwegen, Frankreich u. anderen Ländern, unter deren Hinzurechnung für 1928 schon eine seewärtige Ausfuhr von mindestens 8 Mill. t sich erg bt. Durch den Ausbau des Wasserweges wird zweifellos eine gewisse Verbilligung dieser Kohlentransporte und dann eine Erhöhung Konkurrenzfähigkeit eintreten, was für Po'en wirtschaftiches Gedeihen von ausschlaggebender Bedeutung ist. Man sieht heute zwe'fellos in den massgebenden Regierungskreisen in Polen schon ein, dass es ein Fehler war, dass man den Wasserweg zur Ostsee nicht gleich ausgebaut hat. Jedenfal's ist anzunehmen, dass bis zur Fertigstellung dieses Wasserweges die Kahlangursfilhe sich so entwickelt hat, dass mindestens 5 Mill. t Kohlen jährlich diesen Wasserweg zur Ostsee benutzen we-

Der Ausschuss bespricht nun die beiden Möglichkeiten für die Nord-Süd-Achse, nämlich den Ausbau der Weichsel und den schon vorher von uns besprochenen Kohlenkanal. Dem Ausbau der Weichsel sind dabei über 6 Seiten des Gutachtens gewidmet, dem Kohlenkanal nur 3 Seiten. Zunächst wird kurz auf den bis-herigen Ausbau der Weichsel eingegangen und dabel auseinandergesetzt, dass man auf Grund der bisherigen Erfahrungen und nach dem heutigen Stand der Wissenschaft und Technik die Eigentümlichkeiten der Weichsel und die Möglickheiten ihres Ausbaus ganz genau kennt und daher genau weiss, wie man sie zu einer leistungsfähigen Wasserstrasse machen kann. Ganz kurz Die Verhandlungen wurden geschlossen und das sehr klarer Weise. Die besondere Eigenart der Weichsel liegt darin, dass sie ziemlich leichte Sinkstoffe und Am Donnerstag, den 14. November cr. grosse Mengen Schlamm mit sich führt, die dauernd an fand die weitere Verhandlung, für die verschiedenen Stellen abgelagert werden, sodass das zweite Gruppe der Kläger und zwar die Fahrwasser fortwährend wechselt. Die Regulerung des werbebetrieb ke'n subjektives Recht darstellt, beweist der Verteidiger der Kläger das Gegenteil. Er beruft sich die durch die Verstaatlichung nicht beseitigen können, da sie nur für Mittelwasser dabei auf das Kommentar zur Gewerbeordnung von der De naturabfüllstellen zu deren vorgenommen wurde, infolgedessen ein zu breites Flussbett übrigliess, das bei Niedrigwasser von dem Strom nicht voll ausgefüllt wird. Daher treten auch bei Nedrigwasser die wandernden Sände in der regulierten We chsel immer wieder auf. Es war ia daher schon in den letzten Jahren vor dem Kriege die N'edrigwasserregulierung der preussischen Weichsel Gegenstand einer ausführlichen Erörterung geworden, und man hatte kurz vor Beendigung des Krieges gerade beschlossen, Versuchsbauteen für die Niedrigwasserregulierung in Angriff zu nehmen,

Das Gutachten kommt nun zu dem Schluss, dass die Weichsel von der San-Mündung bei Zawichost bis oberhalb Thorn reguliert werden müsse, und zwar mit Hochwasserbett, Mittelwasserbett und Niedrigwasserbett. Die Kosten d'eses Ausbaues sind von poin'schen Ingenieuren auf 300 Millionen Goldfranken gesch"izt worden. Dazu soll dann die weitere Regul'erung für Niedrigwasser auf der Strecke von Thorn b's Dirschau erfolgen, die ca. 100 Mill. Gfr. kosten soll. Besonders hingewiesen wird dabei auf den Umstand, dass sich bel der Regul'erung des Mittellaufs in Kongresspolen ein so grosser Landgewinn für die Landwirtschaft ergibt, dass dadurch ein erheblicher Teil der Kosten wettgemacht

Für den oberen Weichsellauf oberha'b der San-Mündung, wo die Wassermenge des Flusses wesentlich bedingt branche, wenn es wirtschaftlich vorwärts kom-I kleiner ist, wird von dem Ausschuss eine Kanalisierung

# PIPES STAAT. POST- UND TELEGRAPHENTATS | deckumgsfähige ausländische Verpflichtungen stiegen um 2.058.000 Zł. und betragen gegenwärtig 414.080.000 Zł., dagegen verringerten sich nichtdeckugnsfähige, aus-

Handelskammern zur Stellungnahme. Die Handelskammer forderte die Wirtschaftliche Vereini-gung für Poln.-Schles. auf, ihre Ansicht in dieser Hinsicht zu äussern, die daraufhin nachstehende Denkschrift der Handelskammer übermittelte:

"Gerade auf dem Gebiet des Post- und Telegraphenwesens einer so wichtigen Arterie, von deren gutem Funktionieren die Leistungsfähigkeit des ganzen Wirtschaftslebens im hohen Masse abhängig ist, machen sich zahlreiche Mängel fühlbar, die mit Hilfe d'eses Organs beseitigt werden sollen. Es fehlt an einem Organ, das gewissermassen der Mittler wäre, zwischen den Post- und Telegraphenbehörden einerseits und der obersten Zentralbehörde anderseits und zwar dem Minister um für Post- und Telegraphenwesen. Es wäre der Ausdruck für die Bedürfn'sse der Wirtschaftskreise, die ebenso ihre Vertretung in dem staatlichen Postrat

Was die Aufgaben und die Rolle des zu bildenden staatlichen Postrates anbelangt, so soll er vor allen Dingen die Aufgabe haben, alle Probleme, die mit dem Post- und Telegraphenwesen zusammenhängen, zu erfassen und be'm Minister'um für Post- und Telegranhenwesen eingerichtet werden. Er soll einen Gutachtercharakter haben und das Recht, Projekte al'er Art bezüglich der Verbesserung des Netzes, sowie der Telefon- und Posteinrichtungen und schliesslich deren Ausbau vorzulegen.

Im sinzelnen sollte der a) ein eigenes b) ein übertragene. Tät gkeitsbereich haben.

Die Einführung eines staatlichen Post- und Wesens. Die Stellung aller Art von Anträgen zwecks Telegraphenrats wird beabsichtigt. Die Regierung Werbesserung, Ausbau und Entwicklung des Telefonwandte sich deshalb in dieser Angelegenheit an die Und Telegraphennetzes, Begutachtung der gesamten und Telegraphennetzes, Begutachtung der gesamten Wirtschaftsweise des Post- und Telegraphenwesens, die Frage der Post- und Telegraphentarife, ihre Aenderung, sowie Einführung neuer Tarife, Berichterstattung über die Wirtschaftstätigkeit des Post- und Telegraphenwesens, sowie Aufstellung von Tätigkeitsplänen für die Zukunft.

> Damit dieses Organ in dieser Richtung gute Dienste leisten und seiner Aufgabe gerecht werden kann, muss es ausser den Repräsentanten der betr. Minister'en und Behörden ebenfalls im entsprechenden Verhältnis Vertreter des Wirtschaftslebens bezw. der Industrie- und Handelskammern und der Wirtschaftsorganisationen, umfassen. Gerade dieser Faktor soll die Rolle eines Bindegliedes zwischen den betr. Postbehörden und dem Wirtschaftsleben sp'elen und sich systematisch mit diesem Organ in seinen Wahrnehmungen, Forderungen, sowie Mängeln auf dem Gebiete des Post- und Telegraphenwesens teilen.

Da der staatliche Postrat ein Zentralorgan sein soll, muss er zwecks guter Erfüllung seiner Funktionen und Erreichung seines beabsicht gten Zieles ihm unterstehende Organe haben, bezw. Faktoren, die in ihrem Umkreise, bezw. in ihrem Territorium in dieser Richtung Material sammeln. Zu diesem Zweck wäre es erforder-I'ch, ausser dem staatlichen Postrat gleichzeit g Direktionsposträte, die sich mit den Bezirken decken sollen, bezw. ein Post- und Telegrapheninspektorat ins Leben zu rufen. Diese Direktionsposträte sollen wiederum ein Bindeglied zu dem staatlichen Postrat se'n und auf Das erste soll unfassen die dauernde Beobachtung ihrem Gebiete Funktionen ausüben, die in erweitertem der gesamten Tätigkeit des Post- und Telegraphen- Umfang zum staatlichen Postrat gehören".

> Empfang der Delegierten der Wirtschaftskreise ist bisher noch nicht festgelegt worden, da diesbezügliche

oder ein Seitenkanal vorgeschlagen, da d'e Regulierung allein nicht genügende Schiffbarkeit ergeben würde. Die Kosten für den Seitenkanal von Zawichost bis Krakau werden auf 100 Mill. Gfr. geschätzt, die Kosten für den Kanal oberhalb Krakau bis zur Przemsza auf 30 Mill. Gfr. und die für den Kanal von der Przemsza bis ins Kohlenrevier in 38 km Länge auf 50 Mil. Gir.

So würde also nach ganz rohen Schätzungen der Ausbau der Weichsel und die Herstellung von Seiten-kanälen mit dem Ziel der Herstellung einer Wasser-strassse vom Kohlenrevier bis zur Ostsee rund 560 Mill. Ofr. kosten, eine finanzielle Aufgabe für eine Generation. Das Ergebnis dieser Arbeit würde sein, dass die Weichsel bei Niedrigwasser von der Mündung bis zur Narewmündung eine Tiefe von mindestens 1,80 und wahrscheinlich 2 m haben würde, von der Narew-Mündung bis zur San-Mündung eine Tiefe von 150—1,70 m., während man dann die Abmessungen des Kanals für eine entsprechende Tiefe vorsehen kann. Die Wasserspe' sung des Kanals wäre dank den wasserreichen Nebenflüssen, die von den Karpathen zur Weichsel kommen. eine sehr bequeme und reichliche. Schwierigkeiten besonderer Art sind bei dem Bau nicht zu erwarten.

Den Kohlenkanal lehnt der Sachverständigenaus-schuss ab, da er im Bau und Betrieb sich zu teuer stellt und da ein regulierter Fluss einem Kanal vorzuziehen sei. Auf Grund dieses Gutachtens hat man wohl den Plan eines Kohlenkanals wenigstens in Regierungskreisen endgültig fallen gelassen und den Entwurf für den

Weichselausbau endlich fertigstellt.

#### Verbandsnachrichten

Sitzung der Handelskammer betr. Misstände im Telefonverkehr.

Am 14. November cr. fand in der Handelskammer eine Sitzung unter dem Vorsitze des Herrn Senators Kowalczyk statt, zu der die einzelnen Organisationen eingeladen waren. Die Wirtschaftliche Vereinigung war durch Herrn Dr. Gawlik vertreten. Die Einberufung der Sitzung der Hande'skammer stand im Zusammenhang mit dem in den nächsten Tagen stattfindenden Besuch des Postministers in Oberschlesien. Anlässlich dieser Inspektionsreise wird die Handelskammer dem Minister eine ausführlich ausgearbeitete Denkschrift überreichen, die auf Grund seitens der Wirtschaftsverbände gesammelten Materials in eingehender Form die Misstände im Telefon- und Postwesen des Direktionsbezirks Katowice behandelt. Wir haben bereits des öfteren Gelegenheit genommen, auf diese Misstände hinzuweisen, geben indes die Werkschrift weiter oben wieder. Obwohl seitens der Versammlung einzelne Stimmen laut wurden, dem Minister nur Fragen allgemeinen Charakter zu unterbreiten und die für Oberschlesien spezifischen Umstände in Verhandlungen mit der Postdirektion zu klären, vertrat man doch überwiegend den Standpunkt, dem Minister sämtliche Misstände im Post- und Telefon wesen zu unterbreiten, da die in mehreren Sitzungen bereits gemachten Versprechungen seitens der Postdirektion hinsichtlich einer Beseitigung 64%, 6-proz. Dollaranleihe 80%, 7-proz. Stabilisationsder Misstände bisher nicht eingelöst wurden und die wiederholt erhobenen Klagen augenblicklich im verstärkten Masse zu hören sind. Die Wirtschaftliche Ver- Lanwirdschaftsbank 94. einigung hat ihrerseits zahlreiche Beiträge zu d'eser Denkschrift geliefert, die gänzlich berücksichtigt worden sind. Es wäre nur zu wünschen, dass der Besuch des Postministers die so dringen; notwendig gewordene berdekade weist einen Goldvorrat von 682.394.000 Zl.

Verhandlungen noch gepflogen werden.

## Geldwesen und Börse

Diskontermässigung.

Der Verwaltungsrat der Bank Polski hat beschlossen, den Diskont von 9 pCt. auf 8½ pCt. herabzusetzen. Gleichzeitig wurde der Lombardzinsfuss von 10 pCt. auf 91/2 pCt. ermässigt.

Warschauer Börsennot'erungen.

Auf der Warschauer Börse herrschte in der vergangenen Woche eine stärkere Tendenz für die 7-proz. Stabilisationsanleihe, eine schwächere, dagegen für die 6-proz. Dollaranle'he. Für Pfandbriefe war die Tendenz erhalten, für Aktien fest. Grössere Belebung herrschte in der metallurg schen Abteilung. Die letzten Notierungen stellen sich wie folgt:

Devisen: 8. 11. Kopenhagen 238.93 — 239.53 — 238.33. London 43.50 — 43.61 — 43.39. New York 88934 -891% - 8.87%, Paris 35.12 -35.21 - 35.03, Schweiz 172.82 - 173.25 - 172.39. Stockholm 239.58 - 240.18 - 238.98. Wien 125.38 - 125.69 - 125.07, Italien  $46.71\frac{1}{4}$ -46.83 - 46.59%.

9. 11. Belg en 124.79 — 125.10 — 124.38 Kopenhagen 238.90 — 239 50 — 238.60, London 43.49% — 43.60% -43.39, New York 8.89% - 8.91% - 8.89%, Prag 26.41 - 26.47 - 26.35, Par's 35.12 - 35.21 - 35.03, Schweiz 172.79 - 173.22 - 172.36, Stockholm 239.56 - 173.22 - 172.36240 16 — 238.96, Wien 125.38 — 125.69 — 125.07.

12. 11. Belgien 124.75 — 125.06 — 124.44. Holland 359.93 — 360.83 — 359.03, London 43.48% — 43.59% — 43.38. New York 8.89¾ — 8.91¾ — 8.87¾, Paris 35.11 35.20 — 35.02, Prag 26.41 — 26.47 — 26.35, Schweiz 172.81 — 173.24 — 172.38, Stockholm 239.52 — 240.12 — 238.92. Wien 125.38 — 125.69 — 125.07. Italien 46.70 - 46.82 - 46.58.

13. 11. Belgien 12473 - 12504 - 124.42, Holland  $350\,00 - 360.90 - 359.10$ , London  $43.18\frac{1}{4} - 43.59 - 360.90$ 43.37½. New York 8.89¾ — 8.91¾ — 8.87¾. Paris 35.11 35.20 — 35.02, Prag 26 41 — 26 47 — 26.35, Schweiz 172.79 — 173.22 — 172.36. Stockholm 239.52 — 240.12 - 238 92, Wien 125.38 - 125.69 - 125.07, Italien 46.69 -46.81 - 46.57.

14. 11. Belgien 124.74 — 125.05 — 124.43, London 43.47½ - 43.58 - 43.37. New York 889¾ - 8.91¾ -8.87<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, Par's 35.10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> — 35.19 — 35.02, Prag 26.40<sup>3</sup>/<sub>4</sub> —  $26.47 - 2634\frac{1}{2}$ . Schweiz 172.79 - 173.22 - 172.36, Stockholm 23957 - 230.17 - 238.97. Wien 12537 - 172.36125.68 — 125.06. Italien 46.67½ — 46.79 — 46.56. Aktien: Bank Polski 169 — 169.75. Bank Zw'az-

ku Sp. Zarobk. 78.50. Sila i Światło 103 -. Zucker 31.—, Kohle 75.00 — 76.00, Lilpop 34 — 35.50, Modrzejów 20 50. Starachowice 23.75 — 24 00.

Pfandbriefe: 8-proz. der Stadt Warszawa -671/2. 5-proz. der Stadt Warszawa - 501/2.

Wertpapiere: 4-proz. Investitionsanle he 120 1191/2 - 1191/4, 5-proz. Dollarprämienanleihe 65 anleihe 881/4, 8-proz. Pfandbriefe der Bank Gosporiarstwa Krajowego 94. 8-proz. Pfandbriefe der staatlichen

Bilanz der Bank Polski.

Die Bilanz der Bank Polski für die erste Novemschaffen wurde. Das nähere Programm für den mit der letzten Oktoberdekade bedeutet. Geld und kehr ganz bedeutend erschwert.

um 2.058.000 Zł. und betragen gegenwärtig 414.080.000 Zł., dagegen verringerten sich nichtdeckugnsfähige, ausländische Verpflichtungen um 4.548.000 Zł. auf 95.730.000 Zi. Das Wechselportefeuille fiel um 8.408.000 Zi. auf 736.582.000 Zl. Die Pfandanleihen stiegen um 1.085.000 Zi, und betragen 76.016.000 Zi. Andere Akt ve verringerten sich um 3.865.000 Zi. zur Summe 134.598.000 Zi. Sofort fällige Verpflichtungen stiegen um 67.926.000 Zl. (479.431.000 Zt.) Der Bankbilletsumlauf fiel um 81.761.000 Z1. (1.310.415.000 Z1.)

Zehn M'llionen-Kredit für die polnische Mühlenindustrie. Um die Handelstransaktionen auf dem inländischem Getreidemarkt zu beleben, hat die Bank Polski den Beschluss gefasst, der Mühlenindustrie einen Kredit in Höhe von zehn Millionen Zl. zu erteilen. Dieser Kredit

wird durch Vermittlung und unter Garantie der Rank Gospodarstwa Krajowego erteilt.

Die Steuereinnhamen im Monat Oktober. Die bisherigen Berechnungen ergaben, dass die Einnahmen aus den direkten Steuern im Monat Oktober d. Js. 14.154.000 Z4. gegen über 13.058.000 Z4. des Monats Oktober 1928 betragen werden.

Steigen der Monopoleinnahmen im Monat Oktober,

Nach den gegenwärt'g vorhandenen Ziffern betragen die Einnahmen aus den staatlichen Monopolen im Monat Oktober 80.046.000 Zl. In demselben Monat des Jahres 1928 wurden nur 76.552.000 Zt. vereinnahmt.

Wechselproteste im Monat September.

Nach Angaben des Statistischen Hauptamtes wurden im Monat September 452.722 Wechsel, in Gesamt-höhe von 105.194.000 Zt. gegenüber 461.665 Wechseln in Gesamthöhe von 99.893.000 Zt. des Monats August protestiert. Es wurden im September protestiert: durch Notare 389 873 Wechsel auf 93.616.000 Zl., durch Gerichte und Gerichtsvollzieher 6.859 Wechsel auf 2.546.000 Zl. und durch Postämter 55.992 Wechsel auf 9.029.000 Z1.

Die grösste Zahl der protestierten Wechsel entfällt auf Warszawa — 101.354 Wechsel auf 27.091.000 Zl., an zweiter Stelle steht Łodź mit 45.744 Wechseln auf 8.933.000 Zł., weiter folgen: Lwów (10.818 Wechsel auf 3.965.000 Zł.), Bydgoszcz (7.021 — 3.710.000 Zł.), Kraków (7.448 — 2.858.000 Zł.), Lublin (9.642 — 1.772.000 Zt.), Wilno (8.827 — 1.692.000 Zt.), Katowice (4.205 — 1.581.000 Zt.), Poznań (4.596 — 1.511.000 Zt.). Sosnowiec (6.075 — 1.377.000 Zl.), Łuck (3.606 — 944.000 Zl.), Częstochowa (5.187. – 881.000 Zl.), Brześć n.B. (3.873 – 578.000 Zł.), Królewska Huta (2.054 — 528.000 Zł.), Bielsko (680 — 391.000 Zl.), Toruń (1.008 — 403.000 Zl.), Stanisławów (1.401 — 345.000 Zl.), Tarnopól (940 — 215.000 Z1.).

Fusion der Schlesischen Eskomptebank mit der Bank Handlowy in Warszawa.

Dem Vernehmen nach führt die Bank Handlowy 'n Warszawa Verhandungen mit der Schlesischen Es-komptebank in Bielsko, die den Zweck verfolgen, eine Fusion dieser Banken herbeizuführen. Die Verhandlungen sollen angeblich in kurzer Zeit günstig beendet werden. Die Schlesische Eskomptebank, die gegenwärtig ein Aktienkapital in Höhe von 2.115.000 Zt. und ca. 30 Proz. offene Reserven besitzt, wurde vor 35 Janren durch die Bielsko-Bialaer Lokalindustrie gegründet. Die Aktien der Bank befinden sich in Händen der Industrie des Teschener Schlesiens und der Oberschlesischen Kohlenindustrie, die ein bedeutender Kohlenlieferant für die Warenabteilung dieser Bank ist.

#### Einfuhr/Ausfuhr/Verkehr

Eine bedeutende Erleichterung für die polnischen Exporteure.

Die Gesellschaft "Zegluga Polska" erteilt allen Vertretern von Exportfirmen, die neue ausländische Märkte für den polnischen Export kennenlernen wollen, kostenfreie Ueberfahrt auf ihren Schiffen.

> Gründung einer Kohlenverkaufsgesellschaft in Stockholm.

Wie gemeldet wird, ist in Stockholm ein Verkaufsbüro polnischer Kohle unter den Namen "Polska Stenkolsgruvornas Försälinings Actie Bolag" gegründet worden. Gegenstand der Gesellschaft ist der Verkauf von Kohle aus polnischen Gruben in Stockholm. Zu bemerken ist, dass 60% des dieser Gesellschaft gehörenden Kapitals der polnischen Firma "Polskarob" in Katowice gehört.

Bauprojekt einer grossen Verteilungsstation in Janów.

Verschiedentlich wurde schon darauf hingewiesen. dass die Transportfähigkeit der wichtigsten Eisenbahnlinien gegenwärtig nicht mehr ausreichend und somit eine Vergrösserung des Transportverkehrs nicht mehr möglich ist. Besonders überlastet sind d'e sogenannten Kohlenlinien, auf denen die oberschlesische Kohle ins Innere des Landes oder nach dem Ausland exportiert

Eine besonders schwere Situation herrscht in der Kattowitzer Eisenbahndirektion, wo ein grosser Teil der Stationen und Knotenpunkte dem verstärktem Eisenbahnverkehr nicht mehr gerecht werden kann. Die hiesigen Industriekre'se haben schon mehrmals Schritte unternommen, um einen grösseren Ausbau der Eisenbahnlinien herbeizuführen, indem mit Recht darauf hingewiesen wurde, dass die augenblickliche, schwache Entwickelung des Eisenbahnverkehrs den Export nach Abh Jie zum Pesten der Wirtschaft unseres Landes auf, was einen Zuwachs von 46.000 Zl. im Vergleich dem Ausland hemmt und zugleich auch den Umsatzver-



BRINGT HIERMIT SEINE ALTBELIEBTEN,

ERSTKLASSIGEN

BIERE

"TICHAUER HELL"
"TICHAUER EXPORT"
"PORTER"
"PORTER"

DIE IN DEN RENOMMIERTESTEN LOKALITÄTEN OBERSCHLESIENS ZUM AUSSCHANK GELANGEN, IN EMPFEHLENDE ERINNERUNG



Manverlange überall ausdrücklich "Tichauer Bier"

Es entstand nun bei den massgebenden Eisenbahnbehörden das Projekt in Janów bej Katowice eine grosse Verteilungsstation zu bauen. In dieser Angelegenheit fand am 6. November 1929 in Katowice eine spezielle Konferenz statt, an der auch Vertreter des Verkehrsministeriums teilnahmen. Nach dem Projekt des Ministeriums würden nach Janów alle Kohlentransporte gerichtet um nach entsprechender Gruppierung entsprechend den Bestimmungsorten weiter versandt zu werden. Auf d'ese Weise will man den Lauf der Warenzüge und dadurch den Waggenumsatz vergrössern.

Die interessierten Wirtschaftskreise werden die Meldung über den beabs'chtigten Bau der Verteilungsstation mit Freude begrüssen. Mögen diese Absichten

nur möglichst bald realisiert werden.

#### Polnisch - danziger Verhandlungen.

Seit einigen Tagen werden in Gdańsk Zoll - Kontingentverhandlungen zwischen Polen und Gdańsk ge-führt. Die Verhandlungen haben insofern vertraulichen Charakter, als vor Beendung der Verhandlungen keine Komuniques der Presse ausgefolgt werden. Die Verhandlungen haben eine grosse wirtschaftliche Bedeutung für den Handel und die Industrie in Gdańsk.

#### Der Warenverkehr auf den polnischen Staatsbahnen im Monat September.

Die durchschnittliche tägliche Warenverladung auf den po'nischen Staatsbahnen betrug im Monat September 19.347 Waggons, gegenüber 18.334 Waggons im Monat September 1928.

#### Polnisch-deutscher Verbandstarif.

Am 14. und 15. d. Mts. fand in Kraków eine Eisenbahnkonferenz statt, an der Delegierte der polnischen. deutschen, czechoslovak schen und österreichischen Eisenbahn teilnahmen. Gegenstand der Verhandlungen waren Beratungen über neue, im poln'sch-deutschen Verbandstarif einzuführende Veränderungen. Die Notwendigkeit der Einführung dieser Veränderungen ist letztens durch die Erhöhung des polnischen Warentarifs hervorgerufen worden. Unabhängig davon hat die Konferenz über eine Vervollständigung und einen weiteren Ausbau des poln'sch-deutschen Verbandstarifs debatiert. Von Seiten des Verkehrsministeriums nahmen an dieser Konferenz Dr. Z. Taszycki und Rat J. Bartkiewicz teil.

#### Polnisch-lettländischer Warenverkehr.

Nach den offiziellen Statist'ken bezog Lettland im I. Halbjahr 1929 aus Polen 649 000 Tonnen Waren, gegenüber einem Export in Höhe von 543.000 Tonnen nach Polen. Im polnischen Export nach Lettland f'gurieren an erster Stelle Samen, weiter Kohle, Wollgewebe, Eisen, Blech, Zement, Soda, Weizen, Zucker und Ge-

#### Entwicklung der polnischen Handelsschiffahrt.

Der Kohlenkonzern "Robur" hat sich für das demselben zur Eigenbenutzung abgetretene Molo im Gdynger Hafen verpflichtet eine eigene Schiffsflote für den Kohlentransport mit einer Tonage von 15.000 Tonnen zu bauen. Aehnliche Verpflichtungen haben auch die Gesellschaften "Progress" und "G'esche" unterzeichnet, die die Absicht haben, neue Handelsschiffe anzukaufen. Dadurch wird sich der Besitzstand der polnischen Handelsflotte ganz bedeutend vergrössern.

#### Postinkasso von Wechseln.

Bei den Postämtern laufen häufig Nachnahmebriefe mit zum Protest bestimmten Wechseln ein, die in der staatlichen Sprache jedoch mit Unterschrift der Schuldner in hebräischer oder anderen Sprache versehen sind. Solche Wechsel werden durch verschiedene Postämter protestiert und einkassiert, durch andere wiederum als nicht vorschriftsmässig ausgeführt anerkannt und als solche den Absendern zurückgesandt.

Das Ministerium für Post und Telegraphie erklärt nun im Einvernehmen mit dem Justizminister um in dieser Angelegenheit folgendes: Die Verordnung des Staatspräsidenten vom Jahre 1924 betreffend das Wechselrecht enthält keine Bestimmung, die den Wert der Wechselverpflichtung von der Sprache in der der Wechsel ausgestellt ist, abhängig machen würde. Demnach kann jeder Wechsel in jeder Sprache ausgeschrieben und unterfertigt werden, und die Wahl der Sprache hängt ganz vom Gutdünker des Ausstellers ab.

Mit dem Moment jedoch, wo der Wechselbesitzer sich an Organe die durch den Staat festgesetzt sindzwecks Ausführung einer Tätigkeit wendet, muss dies mit Einhaltung der in bestimmten Gesetzen vorgesehenen Bedingungen hinsichtlich des Vorgehens der betreffenden Amtsorgane erfolgen. Demnach sind die Postund Telegraphenämter gemäss den Vorschriften der Verordnung des Postministeriums vom 1. Juni 1927 zur Durchführung einer Tätigkeit mit Wechseln, die in fremder Sprache ausgestellt und unterfertigt sind. nicht verpflichtet. Eine Ausnahme b'lden nur solche Wechsel, die gemäss den Vorschriften enthalten im § 2, Pkt. 4, obengenannter Verordnung ausgestellt sind.

#### Für Aufhebung der Passvisa zwecks Entwicklung der Touristik.

Der Staatliche Esenbahnrat hat den Beschluss gefasst, sich an das Verkehrsministerium mit der Bitte zu wenden, dieses möge im Interesse des Touristenverkehrs auf die einzelnen Ressorts Einfluss nehmen, im Konventionswege m't anderen Staaten die Passvisa aufzuheben, ähnlich den Konventionen die schon seit längerer Zeit im Auslande bestehen.

Kennzeichen von Eilbriefsendungen.

von anderen Briefsendungen hat der Versender vor Abgabe der gewöhnlichen oder eingeschriebenen Elsendungen, die an Adressaten im Inlande, wie auch nach den anderen Ländern versandt werden, die am Austausch von Sendungen dieser Art beteiligt sind, auf der Adresseite die ausdrückliche Aufschrift Express anzubringen.

Ortstelegramme.

Durch Anordnung des Postministeriums vom 5. Oktober cr. wurden dringende Telegramme mit bezahlter Rückantwort mit Feststellung auch einer Reihe von Adressen, ebenso für den Ortsverkehr zugelassen. Diese Anordnung gilt vom 24. Oktober 1929, d. h. mit ihrer Veröffentlichung im Dziennik Urz. Poczt i Tele-

Warenproben als Briefsendungen.

Auf Grund der geltenden Stockholmer Postkonvention vom Jahre 1924 hat das Postministerium an die unteren Postbehörden bezüglich der Breisendungen im Innenverkehr, die Warenproben enthalten, belehrende Erläuterungen versandt.

1. Warenproben. Briefsendungen, die Warenproben enthalten, brauchen keinen Hande'swert zubesitzen. Die Warenproben sind in Beutelchen, Schachteln oder offenen Kuverts zu verpacken. Eine Verpackung ist nicht notwendig bei Gegenständen, die ein Stück darstellen z. B. Holzstücke, Metalstücke usw. die handelsüblich nicht verpackt werden, jedoch unter der Bedingung, dass an den betr. Paketen die Alresse und die Briefmarke auf einer Fahne angebracht werden. Ueberdies muss die Adresse auf dem Gegenstand se'bst geschrieben sein, widrigenfalls eine Verpackung erforderlich ist.

2. Gegenstände, die als Warenproben zulässig sind. Gegen Bezahlung der für Proben festgesetzten Gebühren werden ebenfalls Druckerei-Clichees, gesonderte Schlüssel, frische Schnittblumen. natürliche Güter (Tiere und getrocknete oder konservierte Pflanzen, geologische Stücke usw.), Serumampullen und Präparate, die dank einer entsprechenden Präparierung und Verpackung nicht beschädigt werden können, zuge'assen. Alle diese Gegenstände dürfen nicht zu Handelszwecken versandt werden. Eine Ausnahme stellen dar Serumampullen, d'e im allgemeinen Interesse von Laboratorien und staatlich anerkannten

Institutionen versandt werden. 3. Aufschriften, die für Warenproben zugelassen sind. Es ist erlaubt, aussen wie innen an der Sendung anzubringen: Namen, Stellung, Beruf. Firma und Adresse des Aufgebers und Empfängers Datum der Versendung, Unterschrift, Telefonnummer, Adresse und Te'egrammadresse, Post- und Bankscheckconto des Versenders, Fabrik oder Handelszeichen, Ordnungsnummern, Preise und andere Hinweise, die Gewicht. Ausmasse. Fassungsvermögen und ordnungsmässige Zahl der Waren betreffen, oder auch für eine genaue Bezeichnung des Ursprungs und der Art der Ware notwendig sind.

4. Besondere Verpackung für Warenproben. Gegenstände aus Glas sind dauerhaft zu verpacken, um jede Gefährdung der anderen Sendungen sowie der Postbeamten zu verhindern. Flüssigkeiten, Oele und leicht schmelzbare Körper, sind in luftdicht verschlossenen Gefässen unterzubringen. Gefäss ist in eine besondere Schachtel aus Metall, Holz oder aus dickem wellenförmigen Packpapier zu tun, wobei diese mit Sägespänen. Watte oder mit schwammart gem Material zwecks Aufsaugung der Flüss gkeit bei einem Platzen des Glasgefässes hinreichend ausgefüllt sein muss. Falls die Schachtel aus Holz ist, ist diese ausserdem in ein Metall- oder Holzfuteral mit einem verschraubbaren Deckel aus dickem, wellenförmigen Pappdeckel oder starkem, dicken Leder zu tun. Dies ist jedoch n'cht erforderlich, falls bei der Herstellung der ersten Schachtel ein ganzes Stück Holz mit einer Schwer schmelzbare Fette, wie Salben, weiche Seife, Harz u. a., sowie Eier von Seidenraupen, deren Transport m't geringeren Schwierigkeiten verbunden ist, sind mit einer inneren Verpackung zu versehen, mit der man sie zusammen in eine zweite Holz- oder Metallnur in Schachteln aus hartem, weissen Blech, das in Holz eingefügt ist, zuzulassen. Der Zwischenraum, zwischen den Wänden der beiden Verpackungen muss mit Spänen ausgefüllt sein; lebende Bienen sind in Schachteln zu tun, deren Konstruktion jede Gefahr verhindert.

5. Andere Bestimmungen. Warenproben können als eingeschriebene Sendungen und gegen Nachnahme versandt werden. Im zwe'ten Fall, müssen sie als eingeschriebene Sendungen aufgegeben werden.

Die Versendung von Warenproben gegen Nach-nahme deutet nicht gleichzeitig darauf hin, dass diese Sendungen zu Handelszwecken verschickt werden.

Warenproben gegen Nachnahme sind nicht zulässig im Auslandsverkehr und mit der freien Stadt

#### Inid. Märkteu. Industrien

Steigende Rentabilität der poinischen Aktiengesellschaften. von Dr. Hermann Steinert, Langfuhr,

Seit der Befestigung der Währung hat sich die Rentahili tät der polnischen Aktiengesellschaften allmählich Nach einer soeben veröffentlichten amtlichen Statistik haben die landwirtschaftliche Bevölkerung war.

für 1927 von 653 vorhandenen Aktiengesellschaften 380 oder Zur leichteren Unterscheidung der Eilsendungen und anderen Briefsendungen hat der Versender vor Abe der gewöhnlichen oder eingeschriebenen Elsengen, die an Adressaten im Inlande wie auch nach gen, die an Adressaten im Inlande wie auch nach in 1925 auf 45.6 Mill in 1926 und auf 74.8 Mill. in 1927. Allerdings haben für 1927 immer noch 196 Gesellschaften, deren Karital 374 Mill Zloty beträgt, mit einem Verlust abge-schlossen. Während 1925 noch 58 der eine Dividende gebenden Gesellschaften 6 Proz. und darunter und nur 42 Proz. eine Dividende von über 6 Proz. zahlten, gaben 1927 schou 57 Proz. der Gesellschaften über 6 Proz. Dividende. Besonders günstig ist die Rentabilität in der Papierindustrie, in der 13 Gesellschaften eine Dividende verteilten, davon 10 über 6 Proz. Im Nahrungsmittelgewerbe gab es bei 56 Gesell-schaften eine Dividende, davon bei 34 über 6 Proz. In der chemischen Industrie verteilten 38 Gesellschaften zusammen 59 Mill. Zloty. davon gaben 25 Gesellschaften über 6 Proz. Günstig ist natürlich die Lage des Bankgewerbes infolge der übermässigen Debetzinsen; von 58 Gesellschaften dieser Gruppe haben nur 6 einen Verlust aufzuweisen. 26 verteilten eine Pividende, davon 13 mehr als 6 Proz. In der Textilindustrie ist das Bild wemger günstig, da nur 30 Gesellschaften von einer Gesamtzahl von 84 eine Dividende verteilten, davon nur 12 über 6 Proz. In der Holzindustrie gaben unter 42 nur 20 Gesellschaften eine Pividende, davon 12 mehr als 6 Poz. Bei der Beurteilung dieser Zahlen darf man nicht Poz. Bei der Beurteilung dieser Zahlen darf man nicht ibersehen, dass eine Dividende von 6-10 Proz. nicht hoch st in einer Zeit, in der erststellige Hypotheken, also die sicherste Anlage 10 bis 12 Proz. betragen.

#### Der Eisenmarkt im Monat Oktober.

D'e seit längerer Zeit auf dem Eisenmarkt herrschende Depression hat sich auch im Berichtsmonat fühlbar gemacht. Dies beweist die Tatsache, dass die Zahl der Bestellungen im Monat Oktober nur 34 000 Tonnen gegenüber 79.438 Tonnen in demselben Monat des Jahres 1928 betrug. Der Rückgang der Bestellungen verteilte sich gleichmässig auf alle Abnehmergruppen. Auch die Regierungsbestellungen erfuhren einen Rückgang und be'rugen nur 3.000 Tonnen.

Halbfabrikate: Der ungewöhnlich niedrige Stand der Bestellungen in dieser Abteilung im Monat September erfuhr im Berichtsmonat nicht nur keine Besserung vielmehr noch eine Verringerung.

Formeisen: Infolge Beendung der Bausa'son fiel d'e Zahl der eingelaufenen Bestellungen ganz be-

Walzeisen: In dieser Abteilung erhielten sich die Bestellungen auf unverändertem Stande.

Grobbleche: Eine grössere Veränderung ist auch in dieser Abteilung im Vergleich zum vergangenem Monat nicht zu verzeichnen.

Feinbleche: Die Bestellungen für diesen Artikel blieben auf einem katastrophal niedrigen Stand.

Eisenbahnoberbaumaterialien: diese Materialien hielten sich die Bestellungen in sehr minimalen Grenzen. Die seit einer Reihe von Wochen mit dem Verkehrsministerium geführten Verhandlung betreffend Erte lung grösserer Aufträge haben zu keinem günst'gem Ende geführt, da das Ministerium langfristigen Kredit verlangt.

#### Herstellung von Steinkohlenstaub in Polen.

Die Gesellschaft .. Electro", sp. z ogr, odp. in Laziska Górne produziert seit ca. 2 Monaten Steinkohlenstaub, der in Gessereien Verwendung findet. Bisher wurde dieser Artikel ausschliesslich aus dem Ausland, besonders aus Deutschland und der Czechoslovakei, importiert.

#### Vom Bielitzer Textilmarkt.

Die Saison in den Bielitzer Wollwarenfabriken ist bereits beendet. Auf Lager verblieben nur ganz unbedeutende Rückstände, die jedoch noch weiter verkruft werden, sodass aus der vergangenen Saison keine Vorräte zurückbleiben dürfte. D'e Preise für Winterwaren stellten sich um 10 Proz. niedriger, als in der vorhergehenden Saison. Die Frühjahrskollektionen sind schon geordnet, und in den nächsten Tagen beginnen bereits ausgehöhlten Vertiefung, verschlossen mit einem die Agenten, ihre inländischen wie auch ausländischen Deckel, angefertigt worden ist, wobei die Dicke der Abnehmer zu besuchen. Die Zahlungsfähigkeit erfuhr dünnsten Wand mindestens 2½ mm betragen muss, eine Verschlechterung. Während im Monat September ein kleiner Rückgang der Wechselproteste zu verzeichnen war, stiegen diese im Oktober ganz gewaltig, was darauf zurückzuführen ist, dass Ende Oktober grosse Zahlungen von Seiten der Fngros- und Detailhändler fällig waren. Der Export Bielitzer Textilwaren stösst schachtel oder in einen Ueberzug aus starkem und auf den Hauptabsatzmärkten auf grosse Schwierigkeiten dicken Leder tut. Färbem ttel, wie Anelin u. a., sind infolge der starken Konkurrenz europäischer Produzenten, die ihrer Kundschaft langfristigen Kred't einräumen können, während unsere Industrie infolge Mangels an Umsatzkapital dazu nicht fähig ist. Trotz alledem entwickelt sich der Export Bielitzer Waren sehr günstig, was von deren Qual'tät ein gutes Zeugnis l'efert. Im III. Quartal d. Js. wurden nach dem Ausland 139 277 kg. m Werte von 5.996.911 Zl. Bielitzer Wollwaren ausgeführt. Prozentweise dargestellt, wurden nach den einzelnen Staaten ausgeführt: Baltische und Skandinavische Staaten - 10,4 Proz., Czechoslovakei, Oesterreich und Ungarn — 402 Proz. Deutschland — 0.6 Proz., Schweiz und Italien — 7.3 Proz. England 26 Proz., Rumänien. Bulgarien und Griechenland - 22,7 Proz., Naher Osten - 8,4 Proz., Afrika - 7.5 Proz. Ferner Osten — 0,1 Proz., Amerika — 0,2 Proz.

#### Von der Lodzer Textilindustrie.

Auf dem Baum woll waren markt verlief die vergangene Woche unter dem Zeichen vollkommener Ruhe. We schon mehrfach berichtet, ist gegenwärtige Situation in der Textilindustrie äusserst schwierig und vorläuf'g keine Aussichten auf eine baldige Besserung der Lage zu bemerken. Der Verkauf hängt in erster Lin'e von der Lage am Getre demarkt ab. da Hauptkonsument in der Textilindustrie stets

#### Tanzpalast Trocadero

Das Programm im November,

Marja Bialasowna eröffnet. Eine Tänzerin mit tausend Sprühteufelchen, überaus keck und temperamentvoll. Sie versteht ihren "Walzer" genau so schlagfertig zu geben, wie den übermütigen Charleston, der grotesk und te lweise in Ze'tlupenstil originell gezeichnet w'rd. Die ernst an sich arbeitende Künstlerin ist in "Morphium" stark in der Mimik.

Olly Korini hat eine prachtvolle Tanzfigur und alle haften Tanzmomente, Bewegungen derart welch eingezen Anlagen zu einer guten Tänzerin. Der Tango hatte viel Schönchnet, dass die starke Wirkung da ist. Inez van Bree tanzt heit, war rassig und in allen Momenten flüssig. Auch der "Harlekin" bewies die gute Schule der Tänzerin. Im "Ungarisch" war die Tanztechnik gut, der Rhythmus gehalten, aber um d'eses "Ungarisch" ist ein wenig Schwere. Also mehr

In ez van Bree. Schon ihre Erscheinung ist siegreich. Die Partnerin von Natuund dann ist es eine Frau, die sich anzuzehen versteht Kostümlich so fabelhaft unterstrichen die wenigen, skizzen- ungeteilten Beifall aus.

und das ist Eigenart.

Das Duo Costas. Klassisch-Akrobat'sch in bester Schulung, spielende Leichtigkeit im Ganzen ein Reimen von Tanzbildern, alle Trickmomente beherrscht. Man verspürt wenig Kraft. Es ist mehr ein Ineinandergle ten der Figuren. Die Partnerin von Natur aus für ihre Rolle geschaffen, schön. Alle Tänze wiesen tadellose Durcharbeitung auf und lösten

Telefon 553.

Les Costas akrob. Tanzattraktion

Inex van Bree

Der holländische Tanzstern Olly Korini

Tanzphänomen

M. Białosówna S. Grodz ński Paul Honthy

Funkorchester Brael "Co.jan" Amer.canbar

SONN- und FEIERTAG: 5-Uhr-Tee mit Kabarett

Eintritt frei - kein Weinzwang

Mandowice. Elymen 11 Telefon 24, 25, 26 Gegründet 1865

Walzeisen, Bleche, Eisenkurzwaren, Beagid, Karbid, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Haus- und Küchengeräte, Ein ochapparate u. Gläser Original "Weck".

#### Katowicka Fabryka Wyrobów Drucianych

JOZEF WIESNER

Gegründet 1860. ul. Gliwicka 9. Tel. 760. Kattowitzer Drahtwarenfabrik empf ehit

Drahtzaune, Orahtgewebe, Orahtgeflechte. Orahistebe. Orahiwaren leder Art. Einfriedigung von Schrebergärten.

URER VEROFFENTLICHUNGEN DER PRESSE

aus den einschlägigen Gebieten, wie Internationale Politik, Politik des Deutschen Reiches, der Linder und Gemeinden, Partei politik, Rechtsoflege, Kulturpolitik, Frauenbewegung, Hannel Industrie, Handwerk und Gewerbe, Bodenpolitik, Finanzwesen, Verkehrswesen, Sozialnoiitik, Versicherungswesen usw. erteilt das

Zenfral-Archiv für Politik u. Wirischaft München, Ludwigsir. 17 a Telefon 33430

#### SANITATS-HAUS Frankenstein Katowice

Telef 762 Dyrekcy na 10 Telef. 762

Gumminaren

Küttenbedarf

Linoleum

Kokos-Maffen u Läufer

# OBERSCHLESISCHES HANDELSBLATT RTIONSORGAL UR INDUSTRIE, G WERBE U. HANDE





mit Rule wählen und bei kieiner Anzahlung sich Gewünschtes bis zum Test zurückstellen lassen.



Hatorice, ut. Mintestra 5 Te eton 33%

Fischkonservengrossindustrie - Braterei, Räucherei

Fabriklager für Oberschlesien:

Katowice, ul. Teatraina 12 / Tel. 753

Materialy instalacyjne dla przemysłu i uzytku domow.

Zarowki "Osram".

Aparaty dla gotowania i ogrzewania.

Przewody każdego rodzaju. Silniki, transformatory.

Odkurzacze .. Vampyr".

Piece elektryczne.

Installations-Material für Haus und Gewerbe.

"Osram"-Lampen. Heiz- und Koch-Apparate

Leitunger aller Art. Motoren.

Transformatoren.

"Vampyr" · Staubsauger. Elektrische Oefen.

AEG-Elektrizitäts-A.-G. Sp. A. Kaiowice, Marjacka 23. Tel. 173, 174, 175.



# Pierwsza Król. Hucka Fabryka

Konto Bankowe: Slaski Bank Ludowy, Królewska Huta - P. K. O Katowice Nr. 302385. - Telefon Nr. 1381 Willia: Wagi wagonowe, samochodowe, wozowe, magazynowe z wagowskazem przesuwnikowym i łacznikowym. Wagi dzies ętne, wagi spec alne dla przemysłu górniczo-hutniczego, cukrowniczego, młynarskiego, browarskiego, rolnictwa, wagi osobowe i t, p. Przedłużenie wag wagonowych, przystosowanie ich do wagonów amerykańskich. - Remont wszelkich wag i przygotowanie ich do legalizacji wtórnej przez monterów specjalistów.

Moskave dia fizadu i wielkiego przemusiu.

die entsprechend ihrer materiellen Lage grosse, bezw. kleinere Einkäufe tätigte. Es unterliegt keinem Zweifel, dass angesichts der gegenwärtigen Situation in der Landwirtschaft die Bevölkerung ihre Einkäufe aufs knappste einschränken muss. Aus diesem Grunde wird auch d'e Zukunft in der Textilindustrie sehr pessimi-stisch betrachtet. Absoluter Stillstand herrscht nicht nur in der Textilindustrie selbst, vielmehr ist eine vollkommene Stagnation im Detail-, wie auch Engroshandel eingetreten. Als einzig günstige Erscheinung der letzten Woche ist die bessere Zahlungsfähigkeit der Kundschaft, wodurch die Zahl der Wechselproteste d. Js. verringerte sich die Arbeitslosenziffer in Obereinen ziemlich bedeutenden Rückgang erfuhr.

Auch auf dem Wollwarenmarkt gestaltete sich die Lage in der vergangenen Woche analog der auf dem Baumwollwarenmarkt. Die Wintersaison ist vollkommen verspätet, und unter normalen Bedingungen müsste gegenwärtig jeder Engroverkäufer schon mit dem Ankauf von Waren für die Frühjahrssaison beginnen, wogegen bis jetzt noch keine Käufe für die Wintersaison getätigt wurden. Aus diesem Grunde hat auch ein Teil der Lodzer Textilfabriken die Herstellung von Wintersachen vollkommen eingestellt, bezw. werden diese in nur ganz minimalen Mengen produziert. Wie sich auf diesem Markt die nächste Zukunft gestalten wird, kann vorläufig noch nicht vorausgesehen werden, da dies in bedeutendem Masse davon abhängig ist, wie die Kaufmannschaft ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird.

Auf dem Strumpfwarenmarkt gestaltete sich die Lage entgegen den obigen Berichten ziemlich günstig, und es wurde sogar häufig Mangel an Strumpfwaren notiert. Die Nachfrage nach diesen Waren ist in diesem Jahre um ca. 50 Proz. grösser, als in der Wintersaison des Vorjahres. Die Zahlungsfähigkeit der Kundschaft ist ganz befriedigend, und Wechselproteste wurden nicht vornotiert.

Vom Baumwoligewebemarkt.

Auch weiterhin herrscht auf dem Baumwollgewebemarkt vollkommener Stillstand. Charakteristisch für die gegenwärtige Situation ist die Tatsache, dass der Unterschied zwischen den Bar- und Wechselpreisen immer grössere Ausmasse annimmt; es kamen Fälle vor. in denen die Abnehmer das Gewebe gegen Wechselzahlung mit einer 20-proz. Erhöhung der Preise bekamen. Es sind dies jedoch nur vereinzelte Fälle. Im allgemeinem stellen sich die Wechselpreise ca. 10—12 Proz. höher, als die Barpreise.

Die Bargeldpreise stellen sich für 1 kg. Baumwollgewebe in amerikanischen cents wie folgt: Nr. 16-I -70, 16-II — 77, 24-I — 72, 24-II — 77, 32-I — 79, 32-II — 88, 40-I — 1.02 b s 1.03 Dollar, 40-II — 1.12 b s 1,13 Dollar. Die Wechselpreise stellen sich 10 Proz.

Verhandlungen der Geselfschaft Litpop, Rau und Loewenstein mit einem amerikanischem Unternehmen.

Vor ein gen Tagen wurden Meldungen über geführte Verhandlungen durch die Gesellschaft Lilpop, Rau und Loewenstein mit einem amerikanischem Unternehmen laut. Wie jetzt von massgebender Stelle berichtet wird. führt diese polnische Gesellschaft tatsächlich Verhandlungen mit einem amerikanischem Unternehmen, dessen Firma jedoch mit Rücksicht auf das Geschäftsgeheimnis nicht genannt wird. Bei den Verhandlungen handelt das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem Minies sich um die Erlangung von ganz bedeutendem Kapital für die Gesellschaft Lilpop. Rau und Loewenstein. Die Transaktion soll in der Weise durchgeführt werden, dass eine neue Aktienemission herausgegeben wird, die durch das amerikanische Unternehmen angekauft wird. Die Meldungen, wonach obengenannte, polnische Gesellschaft 40.000.000 Dollar Anleihe erhielte und wonach Verhandlungen mit der Gesellschaft Steel Corporation geführt würden, sind gänzlich falsch.

Vom Kolonialwarenmarkt.

Die auf dem Kaffemarkt schon seit längerer Zeit notierte schwache Tendenz, hat bis jetzt noch keine Besserung erfahren, und es sind auch keine Aussichten für eine baldige Klärung der Lage vorhanden. Dagegen herrscht auf dem Dörrobstmarkt eine sehr starke Belebung. Die Preise sind sehr fest, und es wird ein weiteres Ste gen der Preise in Aussicht gestellt. Die Art, nach der Rechnungen geregelt werden, geben zu Klagen keinen Anlass, da Wechsel sehr pünktlich eingelöst werden. Die Tendenz für Tee und Pfeffer ist gleichfalls fest.

Die polnische Kosmet'k-Industrie.

Wie alljährlich, herrscht auch in diesem Jahre eine grössere Nachfrage nach Artikeln der Kosmetik-Seifenindustrie. Infolge Mangels an Bargeld beschränken sich iedoch d'e Konsumenten auf den Kauf von nur notwendigen Artikeln. Hinsichtlich Regulierung der Zahlungsverpflichtungen ist keine Besserung zu verzeichnen. Auf Grund eines Beschlusses der Seifenindustriel'en wurden die Se fenpreise ab 1. 11. d. Js. um 10 Groschen pro kg. erhöht. Diese Erhöhung musste infolge Verteurung des Rohmaterials eingeführt werden.

Die Exportabteilung entwickelt sich von Monat zu Monat besser, jedoch stösst man auch hier infolge Bargeldmangels auf grosse Schwierigkeiten. Der Export polnischer Kosmet'kwaren richtet sich hauptsächl'ch nach den Vereinigten Staaten, Indien, Persien und Süd-

Von der oberschlesischen Bürstenindustrie.

Der Betr'eb in der Bürstenindustrie ist gegenwärtig sehr schwach, da die ungünstige Lage der Bauindustrie einen grossen Rückgang der Bestellungen von Pinseln zufolge hatte, und die Fabrikanten somit grosse Warenmengen auf Lager haben. In 2 Wochen beginnt die Weihnschtssaison und es werden grössere Bestellungen auf Bürsten aller Art erwartet.

Gründung einer Konserven-Milchfabrik.

In Krotoszyn wurde Polens erste Fabrik, die kondensierte Milch herstellt, unter dem Namen "Progress" gegründet. Auf diese Weise werden die Schokolade-fabriken polnisches Rohmaterial zur Fabrikation erhalten. Die Gründung dieser Fabrik bedeutet eine weitere Etappe auf dem Wege der Emanzipation der polnischen Wirtschaft vom Ausland.

#### Stand der Arbeitslosigkeit in Oberschlesien.

In der Zeit vom 31. Oktober bis zum 6. November schlesien um 421 Personen und beträgt gegenwärtig 5.314 Arbeitslose.

#### Sicuern/Zölle/Verkehrs-Tarile

Verkauf von Gewerbepatenten für das Jahr 1930.

Uebereinstimmend mit den Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gewerbesteuer, haben die Finanzämter bereits mit dem Verkauf von Gewerbepatenten für das Jahr 1930 begonnen. Der letzte Termin zum Auskauf dieser Patente ist der 31. Dezember. Vorgesehen ist auch noch Zusatztermin von 14 Tagen für die Säumigen. Nach diesem Termin werden die Finanzkontrolleure mit ihrer Tätigkeit hinsichtlich Prüfung aller Unternehmen nach den Patenten beginnen.

#### Besteuerung freier Berufe.

Der Bruttoverdienst freier Berufe umfasst nur die erhaltenen Entschädigungen und nicht die tatsächlich fälligen, aber noch nicht entrichteten. (Urteil N. T. A. vom 11. 4. 1929 R. Nr. 982/27). (S)

#### Befreiung von Transaktionen betr. die Ausfuhr von Hopfen von der Gewerbesteuer.

Im Verhältnis zu dem in Polen angebauten Hopfen ist der Verbrauch dieses Artikels im Inlande verhältnismässig unbedeutend. Dagegen spielt der Export eine überaus bedeutsame Rolle (in qu.):

Jahr Ernte insgesamt Ausfuhr Einfuhr 1925 13.600 2.535 1.504 1926 11.700 8.393 1.500 17.200 1927 17.437 2.689 1928 17.200 21.343 1.662

Die Entwicklung der Hopfenwirtschaft hängt also in erster Linie von dem Auslandsabsatz ab. Die Ausfuhr von polnischen Hopfen stösst jedoch im Auslande auf sehr starke Konkurrenz, besonders von Seiten Jugoslaviens, der Tschechoslovakei und Deutschlands. Die Möglichkeit einer Konkurrenz erschwert in hohem Masse ausserdem die Gewerbesteuer die bei uns von Exporttransaktionen erhoben wird. Dagegen sind die Exporttransaktionen von Hopfen in den oben erwähnten Staaten von der Gewerbesteuer befreit.

In der Erkenntnis, dass die Ausfuhr von Hopfen unzweifelhaft zu einer Verbesserung unserer Handelsbilanz beiträgt, ist das Landwirtschaftsministerium beim Finanzministerium zwecks Befreiung dieser Transaktion von der Gewerbesteuer vorstellig geworden.

Durch Rundschreiben Nr. 278 L. D. V 5 935/4 hat sterium für Industrie und Handel unter Zugrundelegung des Art. 94, Pkt. 1 des Gesetzes über die staatliche Gewerbesteuer vom 15. Juni 1925 (Dz. U. R. P. Nr. 79, Pos. 550) die Erhebung der Gewerbesteuer vom Umsatz bei Exporttransaktionen von Hopfen vom 1. August 1929 ab aufgehoben mit der Betonung, dass diese Ermässigung unter genauer Beobachtung des 1. Absatzes des § 9 der Vorschriften des Finanzministers vom 8. August 1925 (Dz. U. R. P. Nr. 82, Pos. 560) anzuwenden ist, d. h. in den Fällen, wenn der Export jede Art von Fertig- und Halbfabrikaten sowie Transaktionen mit ausländischen Firmen, die aus dem aktiven Veredlungsverkehr entstehen, durch ordnungsmässig geführte Handelsbücher ausgewiesen werden und die Tatsache der Ausfuhr durch Zolldeklaration bezw. ihre Abschriften nachgewiesen wird.

#### Erlangung von Einfuhrgenehmigungen.

Ga. Vor Gewährung einer Einfuhrgenehmigung werden bekanntlich den Importeuren seitens des Handelsministeriums Aufforderungen übersandt zur Bezahlung der für die Erteilung der Einfuhrgenehmigung gesetzlich festgesetzten Man pulationsgebühren. In dieser Mitteilung des Ministeriums ist eine Klausel angebracht, die den Termin bekannt gibt, bis zu dem der Aufforderung nachzukommen ist, und zwar lautet die Klausel wie folgt:

"Termin wniesienia opłaty oraz nadesłania pokwitowania zastrzega się do dnia . 19 . . r. bez prawa prolongaty i pod rygorem

anulowania niniejszego przydziału".

Zu deutsch: "Die Frist zur Bezahlung der Gebühr, sowie zur Versendung der Quittung läuft am . . . . ab und zwar ohne das Recht auf Verlängerung und unter Androhung der Annullierung dieser Zuteilung

In letzter Zeit kann man nun beobachten, dass die Importeure die in der Klausel enthaltene Bemerkung nicht beachten und die Frist zur Bezahlung der Gebühr und Zusendung der Quittung überschreiten. Im Zusammenhang damit hat das Handelsministerium erklärt. dass es rücks chtslos in Zukunft die Zute lung eines Warenkontingents zwecks Einfuhr annullieren wird. wobei massgebend ist das Datum der Zusendung der Quittung und nicht die Einzahlung der Gebühren bei der P. K. O.

Kaufmann, der die ihm zugesagte Einfuhrbewilligung erhalten will, unbedingt notwendig ist, bis zu dem in der Benachrichtigung des Ministeriums angegebenen Termin nicht nur die Einzahlung bei der P. K. O. vorzunehmen, sondern vor allem de über den eingezahlten Betrag lautende Quittung der P. K. O. dem Ministerium zugehen zu lassen, widrigenfalls damit zu rechnen ist, dass trotz Einzahlung der Manipulationsgebühren die bereits vorgesehene Genehmigung zur Einfuhr von Waren aus dem Ausland zurückgezogen und nicht erfeilt

Ermässigte czechoslowakische Transitirachten.

Sch. Die czechoslowakische Staatsbahn hat für die Durchfuhr von Erzeugnissen aus rohem Mineralöl und für Durchfuhr von Erzeugnissen aus rohem Mineralöl und har dessen Rückstände sowie für Paraffin, ferner für Kartoffeln, Kartoffelmehl, Kartoffelflocken, Zement, Holz, Resonanzbretter, Holzwolle und Seile aus Holzwolle, Kalkstickstoff, Mahlprodukte. Getreide und Hülsenfrüchte, Blei, Sämereien, Malz, Salze, Kalidüngesalz, landwirtschaftliche Maschen, Kartoffelsirup, Gewebe und Geflechte, Rohzink, Zinkblech und Zinkstaub, Eisen und Stahl sowie Pierde, Maulseel, Maulpferde, Esel, Hornvieh, Borstenvieh, Schafe und Ziegen ermässigte Durchfuhrfrachtsätze von sämtlichen polnisch-czemässigte Durchfuhrfrachtsätze von sämtlichen polnisch-czechoslowakischen Grenzpunkten nach sämtlichen czechoslowakisch-deutschen, -österreichischen, -ungarischen und rumänischen Grenzübergangspunkten neu erstellt. In der Richtung von sämtlichen czechoslowakisch- deutschen, -österreichischen, -ungarischen - und rumänischen Grenzübergangspunkten nach sämtlichen czechoslovakisch-polnischen Grenzüberganspunkten sind ermässigte Sonderfrachtsätze für Phosphorit und Erze neu erstellt. Diese Frachtsätze sowohl in der Richtung von Polen als auch in der Richtung nach Polen haben Gültigkeit bis zum 31. Dezember 1930.

#### Gesetze/Rechtssprechung

Versicherung der Prokuristen bei der Krankenkasse

Die seit längerer Zeit strittige Frage, ob und wann Prokuristen, deren Jahresgehalt 7.500 Zl. übersteigt, von der Versicherungspflicht für den Krankheitsfall befreit werden können, ist vom Höchsten Gericht in verstärkter Besetzung von sieben Richtern endgültig entschieden worden. In der Entscheidung (Angelegenheit Nr. I. C. 1887/28) hat das Oberste Gericht folgende These aufgestellt:

Der Standpunkt, dass der Prokurist überhaupt nicht von der Versicherungspflicht bei der Krankenkasse befreit werden kann, ist unrichtig, da die Anführung von .Oberdirektoren" und "Prokuristendirektoren" durch Gesetz vom 19. Mai 1920 nur beispielsweise Bedeutung

Anderseits genügt die Ausübung der Prokura allein nicht zur Befre'ung von der Versicherungspflicht; erst dann, wenn der Prokurist den Eigentümer des Unternehmens ständig vertritt, kann er von dem Recht der Befre'ung Gebrauch machen. Aber auch dies genügt noch nicht, unabhängig vom Charakter der Prokura (selbständig oder gemeinsam) muss die Vertretung des Eigentümers seine wesentlichen Funktionen betreffen und demnach auf der Verfügung über das Unternehmen, entweder im ganzen oder mindestens über einen Teil dessen Abteilung oder Filiale, beruhen. Schlesslich muss diese Vertretung die Bedeutung haben, dass die Kompetenzen des Leiters dem Prokuristen direkt vom Eigentümer des Unternehmens oder seinem eigentlich leitenden Organ übertragen worden sind und nicht durch Vermittlung einer dritten Person, die ihrerseits unmittelbar jenen Eigentümer vertritt.

Es ist also der Charakter der Prokura für diese Angelegenheit ohne Bedeutung, es handelt sich rur um die wesentliche, direkte Vertretung des Eigentümers des Unternehmens in wirtschaftlich verwaltungsmässiger

Bedeutung.

#### Handelsgerichtliche Einfragungen

Sad Grodzki Katowice.

In das Handelsregister B. 525 wurde am 25. September 1929 bei der Firma "Concentra" sp. zogr. odp. in Siemianowice eingetragen, dass durch Beschluss der Gesellschaft vom 28. 2. 1929 das Gründungskapital der Gesellschaft auf 4.255.32 Zt. umvalutiert und das im Zusammenhang damit eine Aenderung des § 3. des Statuts durchgeführt wurde.

In das Handelsregister B. 467 wurde am 3. August 1929 bei der Firma "Fabryka Chemicznadawniej Carl Scharff & Co in Katowice eingetragen, dass zum Vorstandsmitglied Walter E. Schauer, Direktor

aus Katowice, ernannt wurde.

In das Handelsregister B. 284 wurde am 25. September 1929 bei der Firma "Robur" Związek Kopalí Górnoślaskich sp. z ogr. odp. in Katowice eingetragen, dass durch Beschluss der Gesellschafter vom 19. Juli 1929 das Gründungskap'tal um 4.000.000 auf 10 000.000 Zt. erhöht wurde Im Zusammenhang damit wurde der § 3. des Statuts geändert.

In das Handelsregister B. 817 wurde am 24. September 1929 bei der Firma Związek Koksowni. sp. z ogr. odp. in Katowice eingetragen, dass durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter vom 18. Juni 1929 das Gründungskapital auf 5 000.000 Zl. erhöht und zugleich eine Aenderung des § 4. des Statuts durchgeführt wurde.

In das Handelsregister B. 300 wurde am 25 September 1929 bei der Firma Dyckerhoff u. Widmann, S. A. in Katowice eingetragen. dass durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre vom 4. Juni 1929 der § 17. (Entschädigung des Aufsichtsrats) Wir halten es dater für angebracht, auch unserer- und der § 22. Absatz 3. (Teilnahme des Aufsichtsrates seits nochmals darauf hinzuweisen, dass es für einen am Gewinn) des Statuts geändert wurde.

#### Weltwirtschaft

#### MARKTBERICHT

der Firma L. Rübenstein, Getreidegrosshandlung, Olmütz.

Weizen: Die Nervosität des Effektenmarktes in Amerika hat sich schlechthin auf die Getreidebörsen übertragen Wie an dieser Stelle in der letzten Zeit berichtet, mach man in Amerika alle möglichen Anstrengungen, um die Weizenpreise zu heben. Die Presse, die Statistiker und nicht zuletzt die Regierung werden alarmiert, um den sinkenden Stern der Haussepartei zu halten Alle diese Manöver sind gegen den Druck der natürlichen Preisentwicklung vergebens Der Zusammenbruch der Weizenpreise lässt sich nicht künstlich beeinflussen, und man muss schon mit Geduld den normalen Aufbau der Preisbildung abwarten. Verzweifelt verfolgen die amerikanischen Farmer den Sturz des durch Jahre auf sand gem Boden aufgebauten Preisturmes, und sehen sich um die Früchte langjähriger Arbeit und rationeller Weltwirtschaft betrogen. Wie aus den letzten Statistiken hervorgeht liegen in den Speichern nicht nur Vorräte von der vorjährigen, sondern noch von der vorvorjährigen Ernte, und diese in solchen Massen, dass für die leizte Ernte in den Speichern kein Platz vorhanden ist und das Getreide waggonstehend in den Hafenstationen wegen Platzmangels belassen werden muss. Trotz alledem ist eine merkliche Stabilisierung der Weizenpreise doch zu konstatieren, und es ist ausgeschlossen dass diese noch soviel einbüssen können, wie sie jetzt an Wert verloren haben. Gute Beobachter müssen in der letzten Zeit herausgefunden haben, dass sich im Konsum eine Besserung konstatieren lässt, und man in allernächster Zeit zur Sicherung des Bedarfes zu grösseren Weizenankäufen schreiten muss, womit der Baisse ein Riegel vorgeschoben

Roggen: Schon lange hat Roggen auf den Märkten die Bezeichnung "Brotgetreide" verloren und dessen Preisbildung richtet sich nach dem Futtermittelmarkte Nicht nur Amerika sondern fast ganz Europa zieht Roggen der Gerstenfütterung vor. Die grössten Mengen, die aus der Czechoslovakei und aus Deutschland exportiert werden, finden hauptsächlich eben nur als Futtermittel Verwendung. In Deutschland, wo man vor Jahren auf Grund der Roggenpreise eine Währung errichten wollte, hat man sich über den Roggenwert sehr ge-täuscht. Man zerbricht sich vergebens den Kopf, wie man die Roggenpreise aufrichten soll. Mit der sogenannten Stützungsaktion erlebte man in Deutschland ein Fiasko an das die beteiligten Kreise lange Jahre zu denken haben werden Mit keinem anderen Artikel, als mit Roggen, kann man aber solche Ueberraschungen erleben. Wie man liest verfüttern die nordischen Staaten ganz gewaltige Roggenmengen, und man sucht, über die Nachteile der Roggenverfütterung hinwegzugehen. Man mahlt, man schrotet und schliesslich bäckt man den Roggen schon, um diesen so zu verfüttern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich zufolge dieses Massenkonsums in den Frühjahrsmonaten plötzlich eine

Preishausse zeigen wird.

Mais. Die Maispreise haben sich nicht stabilisiert. Sie gehen immer noch zurück. Platz für weitere Rückgänge ist aber sehr wenig vorhanden. Der amerikanische Mais hat in Europa längst seine Beliebtheit verloren. Rumänischer augoslavischer und ungarischer Mais ist in die Nachfolge getreten. Die Bauern der Donaustaaten haben durch grosse Gersten- und Weizenverkäufe in den letzten Monaten ziemlich viel Geld hereinbekommen, und wie man hört, verkaufen leisten. Wegen der tiefgehenden Zusammenhänge und schafter, den Zeit sie zu den heute so billigen Preisen den Mais sehr ungern, steten Wechselwirkungen zwischen der Finanzpolitik liche Handbücher.

Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass auf dem Maismarkt der Republik Polen und der jeweiligen Währungsverfasin allerkürzester Zeit ein Umschwung eintreten kann, Für Gänsefütterungszwecke wird in der letzten Zeit me'stens nordungarischer Mais gekauft, welcher in der Qualität ausser-ordentlich entspricht. Es notiert zur Zeit: slovakischer Neumais Kc 118.- Nové Zámky

ugoslavischer Dörrmais Kc 106.- Szob Jeberzeitgemäss trockener Neumais Kc 92.- Szob oder

#### Wirtschafts-Literatur

Dr. Martin Meister: Studienreise reichsdeutscher Wirtschaftsführer durch Polen.

Dieser Reisebericht, der als Sonderdruck aus der Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hütten-männischen Vereins erschienen ist, behandelt eine vom Deutschen Wirtschaftsbund für Polen in Breslau veranstaltete Studienfahrt, die ihre Teilnehmer zunächst zu einer Besichtigung der Allgemeinen Landesausstellung in Poznań und dann zu einer Rundreise durch Polen über Lodz, Warszawa, Lwów, Kraków, Zakopane und Katowice vereingite. Eine Fülle von Endrücken ist von einem Teilnehmer in fesselnder Form zusammengefasst und mit einer Reihe von technisch sehr gut und klar wirkenden Illustrationen versehen. Jetzt, da der polnisch-deutsche Handelsvertrag anscheinend endgültig vor seiner Verwinklichung steht und eine weitere bedeutende Belebung der deutsch-polnischen Handelsbeziehungen zu erwarten ist, dürfte die Darstellung Dr. Meisters, unseren ständigen Mitarbeiters, von besonderem Interesse sein, zumal sie auch manchen wertvollen Hinweis auf die Tendenzen der polnischen Wirtschaftspolitik, die in den Reden verschiedener massgebender Persönlichkeiten, u. a. des Warschauer Handelskammerpräsidenten, zum Ausdruck kommen, bietet. (Das gut ausgestattete Heft ist in der Buchhandlung der Kattowitzer Buchdruckerei u. Verlag Sp. Akc, zum Preise von 3,- Zi. zu haben).

#### Dr. Edward Taylor: Finanzpolitik und Steuersystem der Republik Polen. (Verlag Gustav Fischer, Jena).

In chronologischer Reihenfolge schildert der Verfasser die Entstehung und Entwicklung des Finanzsystems der Republik Polen, um nach einer Analyse der Ausgaben und Einnahmen zu dem zweiten Hauptteil seines Werkes, dem Steuersystem der Republik Polen überzugehen und hierbei die einzelnen Steuern in Spezialstudien zu behandeln. Das Werk schliesst mit einer Charakteristik des polnischen Steuersystems.

Es ist zu begrüssen, dass bei der Vielgestaltigkeit und Mannigfaltigkeit der polnischen Steuergesetzgebung ein Fachmann wie Taylor den Versuch unternommen hat, in das Chaos Ordnung hereinzubringen und damit der Wissenschaft unvergleichlich wertvolle Dienste zu leisten. Wegen der tiefgehenden Zusammenhänge und

sung konnte dieses Werk nur von einem Kenner der Verhältnisse geschrieben werden, der beide Gebiete in gleicher Weise beherrscht und vor allen Dingen Vorgänge aus unmittelbarer Nähe gesehen, ja sogar die Geschehnisse in vieler Beziehung tiefgehend beeinflusst hat. Hatte doch Taylor in den Jahren 1924-25 Gelegenheit, als Mitglied des Finanz- und Wirtschaftsrates beim Finanzministerium seinen Einfluss auf die polnische Währungs- und Finanzpolitik geltend zu machen. Mit besonderer Freude können wir daher die Tatsache konstatieren, dass es trotz fast uni berwindlicher Schwierigkeiten gelungen ist, dieses Werk als Heft 12 der Finanzwissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Studien, herausgegeben von Prof. Dr. Karl Breuer, Breslau, erscheinen zu lassen. Wenn vorher davon die Rede war, dass mit der Herausgabe dieser Arbeit der Wissenschaft grosse Dienste geleistet worden sind, so st diese selbstverständlich in gleichem Masse auch für die Steuerpraxis vom hohen Nutzen, weshalb ein eingehendes Studium dieses Werkes auch dem Praktiker grosse Vorteile bringen wird.

#### Zollhandbuch für das Deutsche Reich.

1. Nachtrag mit den im deutschen Zolltarif eingetretenen Aenderungen nach dem Stand vom 1. 9. 1929. Nach amtlichen Quellen bearbeitet von O. Lang Ministerialamtmann im Reichswirtschaftsministerium, Berlin. Preis Rmk. 36.— Verlag der "Zollhandbücher für den Welthandel" (Reimar Hobbing) in Berlin SW. 61.

Der Nachtrag bringt die zahlreichen, in der Zeit nach dem 1. 5. 1928 erfolgten Aenderungen im Zolltarif. Neue Handelsverträge mit Litauen und Estland, Zusatzabkommen zu bestehenden Verträgen wurden getätigt und autonome Massnahmen wie die Erhöhung des Zuckerzolles und verschiedener landwirtschaftlicher Zölle vorgenommen. Die umfangreichen Veränderungen werden in dem jetzt vorliegenden Nachtrag berücks'chtigt und der Zolltarif damit bis auf den Stand vom 1. September 1929 gebracht. Ausserdem bringt er e'n vollständig neues Verzeichnis der Länder. deren Erzeugnisse bei der Einfuhr nach Deutschland die meistbegünstigte Zollbehandlung geniessen und vermittelt so ein klares, übersichtliches Bild. So bildet der Nachtrag eine wichtige und unentbehrliche Ergänzung und wird jedem Besitzer des Zollhandbuches äusserst willkommen sein.

Mosse - Zeltungskatalog.

Ga.

In 55. Auflage erscheint bereits der Welt-Zeltungskatalog 1929 von Rudolf Mosse, ein gewichtiger Wälzer, als schmächtigerer und jüngerer Kollege der Katalog Pism Polski 1929 (Der polnische Zeitungskatalog) in zweiter Auflage; der erste bei Rudolf Mosse, Berlin, der zweite bei Rudolf Mosse, Warszawa. Die Zeitungskataloge von Rudolf Mosse erfreuen sich eines dergrigen Weltrufes des Neues Mosse erfreuen sich eines derartigen Weltrufes, dass Neues darüber kaum zu sagen ist. Beide Werke sind für den Wirtschafter, den Zeitungsverlag und den Journalisten unentbehr-





SLASKIE ZAKŁADY GRAFICZNE I WYDAWNICZE

SP. AKC.

KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 11.



Drukarnia dla handlu, przemysłu i nakładowa. - Artystyczne wykonanie wszelkich druków.

Specjalność: DRUKI KOLOROWE.

Stereotypia - Kliszarnia - Introligatornia - Liniarnia - Specjalność: Książki kontowe.



Sp. z ogr. odo.

Hurtownia drzewa kopalniancgo



Królewska Huía, G. Sl. ul. Ligota Górnicza 4 - 6

Tapezierer- und Sattlermeister Telefon 1522

Autonoisterei

werden angefertigt,

Stets auf Lager:

Kutsch- u. Arbeitsgeschirre, Regen-Decken pp. Neuanfertigung und Umarbeitung von Polstermöbeln

Katowice nur ul. 3 Maja 35 (Grundmannstr 36) KATOW Qual. C. Aa Qual. P. Be.



E L E F O N 1033

GORNY SLASK

L E F O N 1033

erstklassiger Qualität

HURTOWNIA DRZEWA KOPALNIANEGO // GRUBENHOLZ-GROSSHANDLUNG

Dom Papieru Telefon 1632 - -

ul, Mickiewicza nr. 4

Właśc.: Karol i Paweł Scholz

Drukarnia książek / Fabryka kartonów / Przybory biurowe Skład papieru / Introligatornia / Potrzeby dla maszyn biurow

Wyrabiamy:

Skoroszyty "ERA"

Wieczne ksiażki kontowe (luźny system kartkowy)

Mapy do podpisów Kartony wszelk, rodzaju Pudełka

Skrzynie składowe dla wszystkich branż

Wir fertigen an:

Briefordner "ERA" Dauer - Kontenbücher (Loseblatt-System)

Unterschrift - Mappen Kartonagen jeglicher Art Falt - Schachteln

> Lager - Kästen für alle Branchen

# Polska Fabryka Farb i Lakierów

Ska z ogr por.

pierwszorzędnej jakości

Telefon 3121

KRAKÓW XXII

Kalwaryiska 66

Rostschutzfarben Farby rdzochronne Emaillacke Lakiery emaljowe Kutschenlacke Lakiery powozowe Celluloselacke Lakiery nitrocelulozowe

arrendar en la comparta de la compa

Spółka Akcyjna dla przemysłu drzewnego

dogodnych.

#### Leset die Kattowitzer illustrierte

# Wochenposi

Grösste deutsche Wochenzeitung in Polen.

Das Blatt für Jung u. 4st u. osse Kreise.

Das Neueste vom Tage in Bild und Wort — Technik Landwirtschaft - Mode - Sport - Rätsel - Humor usw.

Interessant von der ersten bis zur letzten Seite!

Inscrate . wochenpost" haben besten Eriolg!

Verlag: Katowice, ul. św. Jana 10, Telefon 3107.



# RMF



ROSSWEINER METALLWARENFABRIK CARL BAUCH / ROSSWEIN i. Sa.

gegründet 1887

leistungsfähiges Lieferwerk für:

HEIZUNGSARMATUREN

und leichte

DAMPFARMATUREN

in erstklassiger Ausführung.

Alleinverkauf für Polnisch-Oberschlesien: Wilhelm Schröder, Katowice, ul. Gliwicka 6.

Vertretung:

Wilhelm Schröder, Beuthen O.-S., Dyngosstr. 36 D. Eichler, Lwów (Polen), ul. Kołłątaja 4.



m. Handrad

Meine Erzeugnisse sind bei iedem Grosshändler erhältlich. Wenn nicht, wenden Sie sich ans Werk,



Rotguss-Muffenschieber

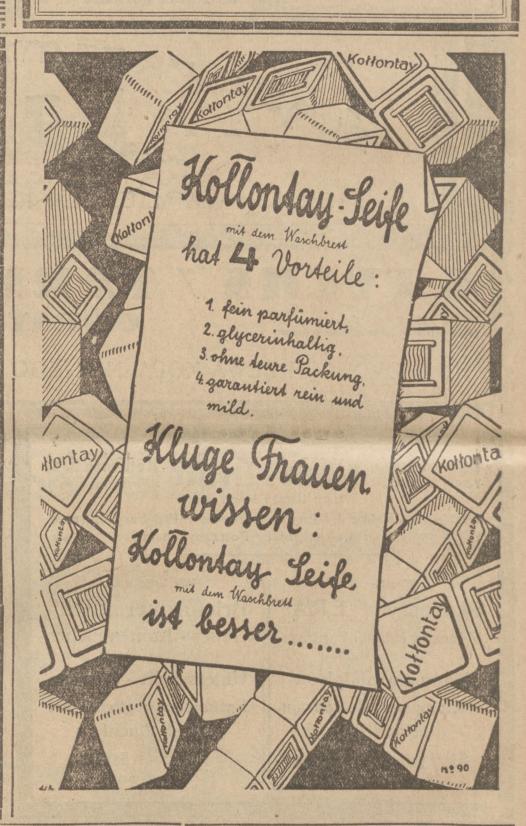

Sp. z o. p.

Kalowicka Fabryka Malerialów Opaírunkowych i Ariykułów dla Chorych

> Artykuly opatrunkowe. Towary gumowe. Plastry Artykuły chirurgiczne z metalu, szkła i celulqidu. Przepaski brzuszne. Przepaski dla kobiet. Suspensorja. Opaski rupturowe. Kapsulki do proszku. Szczoteczki do zębów. Artyk. toaletowe. Grzebienie

Kaiowice, ulica Mlyńska nr. 17

Kolonialwarengrosshandel Salz-Niederlage Kaffeerösterei mit Maschinen-Betrieb Gross-Destillation Fabrik feinster Tafelliköre

Tarnowskie Góry

# Zjednoczone Tow. przemysłu drzewnego Wschód

Adr. telegr.: Zjednodrzewo

Maiowice, 111. Buljusza Ligonia na. 22 Tel. Nr. 72, 116 und 187

- 1. Wir sind Hauptlieferanten eines grossen Teiles der Oberschlesischen Bergwerke, Hütten und Waggonfabriken.
- 2. Wir liefern ausser Grubenholz, Rundholz, Schwellen, Schnitt- und Waggon Material auch Exportware, Hobel- und Spaltware nach dem Auslande, für den französischen, englischen, holländischen, belgischen und südamerikanischen Markt.

Grubenholz ca. 300000 fm. jährlich, Schnittmaterial ca. 120000 fm. j.

4. Sägewerke in eigenem Betriebe:

3 Gatter Hojnik 2 Gatter Bogucice Porażyn Nowy Bieruń 3 " Mikolów Goray

Ausserdem sind 7 Sägewerke für uns im Lohnschnift beschäftigt.

vereinigie Holzindusirie Osi. Aki.-Ges. Kasowice, Charlotienstrasse

Maszyny górnicze / Bergwerksmaschinen

Maidwice

ulica Kochanowskiego Nr. 3.

susi. Cractius

wraz z wszystkiemi dodatkami jak: koronki wiertnicze wszelkiego rodzaju, rury wiertnicze, pompy, motory i t. d.

## iginal-Craclus-Rohrmasc

samt allem Zubehör wie Bohrkronen aller Art, Pumpen, Motore etc.

Adr. telegr. Krainfesser Tel. 408-124



Stal, wiertła spiralne, blachy dziurkowane, łańcuchy i sprężyny wszelkiego rodzaju, łopaty i szpadle, śruby i nity, maszyny narzędziowe i narzędzia, lokomotywy.

Stahl, Spiralbohrer, gelochte Bleche, Ketten und Federn aller Art, Schaufeln und Spaten Schrauben und Nieten, Werkzeugmaschinen und Werkzeuge, Lokomotiven.



Odlewy żelazne każdego rodzaju.

Fabryka Armatur, Odlewnie Bronzu Fosforowego, Metali i Zelaza

Adres telegraficzny: Münstermann / Bielsko Generalvertretung til. Obe sch esien u. Laver fertiger Armature Wilhelm Schröder, Armaturen-Grosskandlung

Telefon Nr. 1110

Armatura wszelki ego rodzaju dla przewodów parowych, gazowych i wodociągowych z żelaza, z żelaza z garniturem metalowym, ze stali, z metalu, z kwasoli walego bronzu fosforowego oraz bro izu niklowego

Armatura specialna na wysokie ciśnenie oraz przegrzaną parę Gazomierze, wentyle redukcyjne do gazu, oraz manometry dyfe-

rencjaine do przewodów gazu ziemnego.

Kwalytatywne odlewy z oryginalnego bronzu fosforowego dra.

Künzia w najodnowiedniejszych stopich specjalnych, dla wszerkich gatęzi przemysłu, do 15 000 kg wagi jednej sztuki

Bronz kowny najwyższej wytrzymalosci, odlewy z leizny czerwonej, z mosiądzu oraz pro izu niklowego.

Armaturen aller Art, für Dampf- Gas,- und Wasserleitungen, in Eisen, Eisen mit Bronzegarnitur, Stahlguss, Metall, säurebeständiger Phosphororonze,

Speziat-Armaturen für Hichdruck und überhitzten Dampf. Gasmesser, Gasdruck-Reduzierventile, D.f. erenzial-Manometer für Erdgasteltungen.

Qualitätsgußstücke aus Dr. Künzel's Original - Phosphorbronze In bestbewährten Spezial-Legierungen bis zum stückgewicht von 15,000 kg, für alie Industriezweige

Schmiechere Bronze Löchster Qualitätszilfein, Rotguss-, Messing- und Nickelbronze-Abgüsse Eisenguss jeder Art.

# Oberschlesisches Krasswerk

Elektrizitäts - Versorgung des Industriegebietes der Wojewodschaft Schlesien

Im Kraftwerk Chorzów installierte Maschinenleistung 82500 Kilowatt

Stromabgabe im Jahre 1928 460 Millionen Kilowattstunden.

Zaopatrywanie w prąd elektryczny Obszaru Przemysłowego Województwa Śląskiego

W zakładzie w Chorzowie zainstalowana produkcja maszynowa 82500 kilowatów.

Zbyt prądu w roku 1928 460 000 000 godzin kilowatowych.

Tartaki parowe i heblarnie Dostawa dla hut i kopalń

Dampfsäge- und Hobelwerke Lieferung für Gruben und Hütten

KRÓLEWSKA HUTA

# FABRYKA KWASU WĘGLOWEGO CL. CONTROLIC Spółka z ogr. odp. KATOWICE Telefon 700 Mielęckiego 8



Gegründet 1785

ul. Marjacka 18a

Telefon 520 i 1243

## Lawonowa

Ubrania górnic/e Ubrania kwaso-odporne Ubrania kotlowe

#### Odzicz azbestowa

Nieprzemakalne płachty Nieprzemakalne opony

Schacht Anzüge Säure-Anzüge Monteur-Anzüge

#### Aspest - Bekieldung

Wasserdichte Plauen Wasserd. Pierdedecken

Gegründet 1786

Gross-Destillation und Likörfabrik

Filiale: Krolewska Huta.

Empfehlen unser grosses Lager bestgepflegten Rhein- u. Moselwein sowie rote u. weisse Bo deaux, herbe u. süsse Ungaru. Tokayerweine, Portwein, Sherry, Malaga, ferner tranzös. Sekt u. Cognacs zu mässigen Preisen sowie in eigener Dampfdest flation hergestellten

ff. TAFEL - LIKORE.

Import v. Rum u. Arac.

Import v. Rum u. Arac.

Spezialitäten:

Sedlaczeks Alter Tarnowitzer", "Kochanka" und "Sedlaczeks Gabinet".

# AISZYMANSKI TOW. AKC.

KANTOR I FABRYKA ULICA OGRODOWA 3, TELEFON 493



# FISCHE Rollenlager Stahlkugeln

Stahlrollen

Spezialität: Tonnenlager D.R.P.

geeignet für alle Fälle, in denen Kugel- und hollenlager nicht stand-halten, insbesondere für Transmissionen, Holzbearbeitungsmaschinen, Drehscheiben, Kurbelwellen, Sägegatter, Walzmaschinen usw.

General-Vertretung und Fabriklager:

SCHRÖDER, KATOWICE, UL. GLIWICKA 6

# TOWARZYSTWO AKCYJNE

wykonuje wszelkie roboty z zakresu górnictwa jak: pogłębianie szybów, pędzenie przekopów, bicie szybików, wyrąb hal maszynowych, podszybi, pędzenie tuneli itp., wiercenia głębokie i poziome; przeprowadza; wszelkie obudowy betonowe według patentowanych systemów, osuszanie szybów, przekopów i hal maszynowych wedle własnych wypróbowanych Uebernahme aller bergbaulichen Arbeiten: Abteufen und Tieferteufen von Schächten, Ausführung von Querschlägen, Ueberbrechen, Maschinenstuben, Auffahren von Tunnels pp. Flach- und Tiefbohrungen nach den neuesten Verfahren; Ausführung von Grubenausbauten nach patentiertem Beto-Abdichtung von nierungsverfahren. Schächten, Querschlägen und Maschinenstuben nach eigenen erprobten Methoden.

& SPOŁKA Z OGR. ODPOWIEDZ.

Urządzenia ogrzewiń centralnych i wentylacji, sanitarne, susznie. łazienki, urządzenia Ogrzewania dalekonośne -- Ogrzewania miast. Zuźycie ciepła odistowego -- Spawanie autogeniczne -- Rurociągi wysokiego ciśnienia

Heizungs-, Lüftungs-, Trocken-, Bade- u. sanitäre Anlagen -- Fernheizungen -- Städteheizung. Abwärme Verwertung -- Autogene Schweisserei. Rohrleitungen Mochdruck

Wskazówki i objaśnienia odnośne do zagadnień ciepło-iech. / Beraiungen in wärmelechnischen Fragen

# E. Nak's Nasí. Katowicc

Telef. 400 i 401

Grosshandlung für Installations- u. Wasserleitungsartikel

empfiehlt sich zur Lieferung von:

Badewannen, Badeöfen, sanifären Anlagen

# Armaturen

für Gas-, Wasser- und Dampf-Röhren aller Art

Wasserschieber, Hydranten, Wassermesser.

# GE-TE-WE

Górnośląskie Towarzystwo Węglowe Spółka z ogr. odp.

Verkaufsbüro des Konzerns GIESCHE S. A.

Kohle von den Gruben Giesche und Cleophas

# KATOWICE

Mickiewicza 36.

Warszawa, Łódź und Bydgoszcz

# Józef Leuschner

Przedsiębiorstwo dla budowli podziemnych

Telefon 742.

Katowice

ul Wandv 35.

Wykonanie wszelkich robót drogowych, kanalizacyjnych oraz żwirowanie dróg.

Specjalność:

Brukowanie ulic systemem zalewania.

# H. WERRET

Telef. 2937 uni. Mückiewie

B Telef. 2937

# SPEDITION Internationale Transporte Lagerei u. Möbeltransport

STAMMHAUS:

H. WERFFT, Beuthen O. S., Hohenzollernstr. 8. Tel. 5151-5153

#### Vertragsspeditionen:

Bergwerksdirektion des Fürsten von Pless sowie div. Gruben, Werke und Industriebetriebe-

00.00

000

000

00

## Abiertigungen und Vertretungen in:

Borsigwerk
Chorzów
Hindenburg
Kreuz
Neu-Bentschen
Schneidemühl
Sosnitza
Stentsch

Berlin Czernowitz Danzig Hamburg Kraków Warszawa Wien Zürich

000

100

100

00

100

u. s. w.

Mein Unternehmen mit den grössten Erfahrungen bei Massenverzollungen für Industrie und Grosshandel bürgt für Qualitätsarbeit. Für den Einzel- und Kleinhandel sind geringste Sätze zwecks Rentabilität auch für die kleinste Sendung ausgearbeitet worden. Zollabfertigungen und Expeditionen erfolgen nur unter Berücksichtigung und Zugrundelegung aller erreichbaren Vergünstigungen des Zoll- und Frachttarifwesen.

# ALFRED MÜLLER / KATOWICE

Telefon 1427, 1519, 1632 :/: Schlachthaus

\*\*\*\*

Hurtowny Handel Skór

Ein- und Verkauf von rohen Häuten und Fellen aller Sorten

# "SILMONTANA"

Katowickie Towarzystwo Węglowe

Sp. z o. o.

früher SIEGFRIED SILBERSTEIN

KATOWICE

ulica Marszalka Pilsudskiego 37

Alteste Kohlengrosshandlung
Oberschlesiens

Tel. 1328 Katowice, ul. Marsz. Piłsudskiego 6

Sciicn Pariumerien Toilciteartikel Kerzen

W.ingrosshandlung Spirituosen Konserven

SE ANADADADADADADADADADADADADADA

GROSSHANDLUNG

früher "Edeka"
Hurtowny skiad towarów kolonjalnych, delikatesów, konserw i win Kalowice, ulica Sabieskiego 16 Telefon 2499

KOLONIALWAREN DELIKATESSEN GEMÜSE-, FRÜCHTE- UND FISCH-KUNSERVEN

der Wirtschaftskorrespondenz

haben grössten Erfolg I

Absolut diebstahlsichere Glühlampen-Fassungen



Bau- und Betriebsmittel für elektr. Anlagen Beuthen OS. Katowice ul. Pilsudzkiego 10 Tel: 163

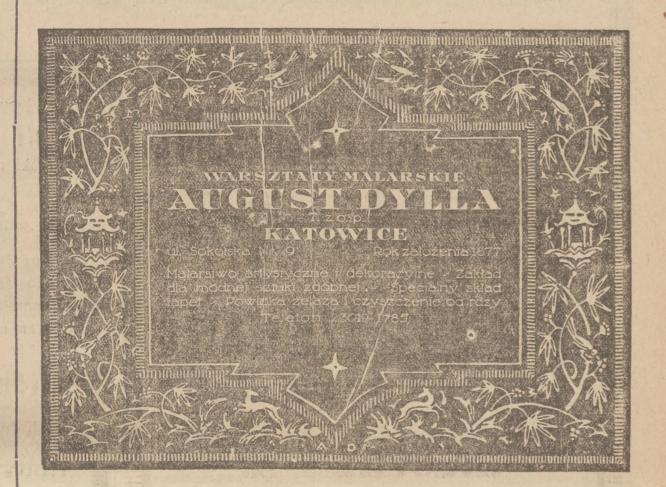

G. m. b. H.

Zahnräder - Fabrik

Schwientochlowitz

Poln. Schl.

Telefon 611 Amt Krol. Huta. \*

Sperialität:

und aus iedem Material mit gefrästen und gehobeiten Zähnen: Stirne, Schraubene, Schneckene und Kegelräder owie Räder mit Pfeils oder Winkelzähnen. Zahns stangen, kompl. Schnecken-, D fferent al- und Wechsel-Getriebe, Zahnsegmente, Kammwalzen-

Automobil-Ersatzteile.

Klebemasse, präpar. Feer Goudron

Rabitzgewebe, Teerstrick, Rohrgewebe

Asphaliarbeiten

ED CACED TO CHED TO CE HO E IS HO E SEC hager: Katawice, Wojewodzka 43

MILLIARIE E PROPERTOR E PROPER

gemahlen und in Stücken

SILBERGRAFIT **FLOCKENGRAFIT** 

in allen Qualitäten liefern

SCHOLZ i Ska

Tow. z o. p.

Królewska Huta ul. Hajducka 28, Telef. 337.

Grüne Heringe

fische Seefis he

Bücklinge ff. Sproffen Braineringe Aal in Geice Neunaugen Rollmöpse Denkatessheringe sowic Fischkonserven

in grosser Auswahl

Katowice, Poprzeczna 14

Telefon 1420

Górnoflaski Handel Zelaza

Telefony; 160, 185 i 186

Telefony: 160, 185 1 166

Królewska Huta, ul. Piastowska 4



Składnica i biuro sprzedaży Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury T. A. Firma Związkowa i biura sprzedaży Polskich Walcowni Rur.

# Gdańsko-Katowickie Towarzystwo

Handlu Zelazem i Metalami » Dakem«

Sp. z o. o.

### KATOWICE - WELNOWIEC

Telefon 488, 489, 490.

Konto bankowe: Dresdner Bank, Deutsche Bank u. Disconto-Gesellschaft.

P. K. O. 302 035.

# "Dic

# Aufklärung'

Offizielles Organ der Clobo capital Corporation und dei ihr angeschlossenen Verbände für Währungsgeschädigte und Mitglieder der Welt-Geld-Vereinigung. — — —

Leser in allen Erdteilen. Texte in verschiedenen Sprachen Spezialnachrichtenblatt für Bestzer von Vorkriegs Noten der Deutschen Reichsbank.

Vorzügliches Insertionsorgan Jahresabonnement nur Fr. 6 — Probenummern durch die Administration "Die Aufklärung" Bissone-Lugano (Tessin)

# ZWIEDZAJGIE

póki czas



# Wysiawç

w Parku Kościuszki

Zamknięcie nastąpi w najbliższych dniach.

# Aller Art Transporte

mittels Traktor und Pferden



Spezialität:

Waggonausladungen sämtlicher Baumaterialien sowie Kohlen und Koks

führt aus:

#### Robert Simenauer

Przedsiębioistwo Przewozowe ul. Graniczna 5 Kalowice Telefon 170 Lieferung von Oderkies u. Odersand.



für die

Wirtschaftskorrespondenz

# Neuheiten!

Folgende von mir patentierte Neuhelten habe ich für die jetzige Salson in meiner Fabrik hergestellt:

Sparbiichse mit selbsttätigen Geldeinwurf in Form eines Häuschens; dieselbe Sparbiichse mit Schloss — Puppenlampe mit Batteriebeleuchtung — Zweikampfspiel für Kinder; dasselbe für Erwachsene Lehrreiches Gesellschafts- Frage- und Antwortspiel für Jung und Alt — Gummiwechsel, welche sich nach Wunsch verlängern lassen, mit deutschem und polnischem Text — Rechenmaschine mit Federkasten in 3 Grössen, Rechenmaschine mit römischen und arabischen Ziffern und drehbaren bezifferten Scheiben — Farbenratespiel in deutsch und polnisch — Mechanisch tanzende Corlulo dpuppe "Bubl hat Leibschmerzen" und verschiedene andere Neuheiten — Bilderbaukasten mit Rechenmaschine in Bilderbaukasten mit Rechenmaschine und Maitafel; Bilderbaukasten mit Mosaikspiel in verschied. Grössen — Rechenmaschine mit Maltafel in verschied Grössen — Kegelspiel im Korb in verschiedenen Grössen — — Bewegliche Holztlere

Korb in verschiedenen Grössen — — Bewegliche Holztiere Ausserdem empfehle ich mein reichhaltiges Lager in: Glas, Porzellan, Steinfut, Leder- und Nicke waren,

Mosm. tik sowe praktische Geschenk Art. kel.

Spielwarenfabrik

## Fryderyk Fuchs Królewska Huta

Händler und Wiederverkäufer erhalten Grossistenpreise und werden gebeten ihren Bedarf rechtzeitig aufzugeben.

Ausdezeich es der Posener Landespussiellung mit der silbernen Medaire.

#### "RADIO"

Baterje do lampek kieszonko-

Ogniwa

1990

Najwyższe napięcie! Najdłuższa trwałość!

Oszczędne w użyciu

Taschenlampen- Batterien

Elemente

Stärkste Leuchtkraft!

Längste Lebensdauer!

Sparsamster Verbrauch !

Znane ze swej dobroci i Jakości Zawsze swiezy towar z fabrykt. Tylko dla odsprzedawcow. Anerkannt beste und zuverlössigste Qualitätsware. Lieferung siels frisch ab Werk. Nur an Wiederverkäufer.

"Radio" W twórnia ogniw galwanicznych i baterji Królewska Huta, ulica Mielęckiego Nr. 27. Telefon Nr. 792—1105

# "Auto" \* Katowice

Wars taty - garaże - sprzedaż - szkoła - benzyna - oliwa

Autowerkstatt - Garagen - Verkauf - Schule - Benz n - Oele



Pod kierownictwem wybitnych zawodowców.
Naprawa samochodów i motocykli wszelkich typów.
Wynajm garaży na stale i dzennie.
Wsze kie zlecenia z zakresu automobilizmu wykonuje szybko, rzetelnie i tanio.

Szkoła kierowców samochodowych,

Dwumiesięczny kurs dla zawodowych.
Kursa dokształcające każdego czasu.
Szkolenie amatorów w krótkim czasie.
Zbiorowe lekcje dla grup zawodowych o każdej porze.
Wszelkich informacji udziela się każdego dnia w godzinach od 8 do 17 w lokalu przy ulicy Konopnickiej 5.

Unter Leitung von ersten Fachleuten.
Reparatur von Autos und Motorrädern aller Typen.
Vermieten von Garagen für die Dauer und tagewe se.
Sämtliche Autträge werden schnell, gewissenhaft und billig ausgeführt.

#### Autofahrschule.

Zweimonatliche Kurse für Berufsfahrer.
Fortbildungskurse zu jeder Zeit.
Ausbildung von Herrenfahrern in kürzester Zeit.
Gruppenkurse für Berufsfahrer jederzeit.
Alle Informationen werden täglich in der Zeit von

8–17 Uhr im Geschäftslokal, ul. Konopnickiej 5, erteilt.



# BUCH! UND KUNSTREVUE

HERAUSGEBER: FRANZ GOLDSTEIN.

GRATISBEILAGE DER "WIRTSCHAFTSKORRESPONDENZ FÜR POLEN" VOM 16. NOVEMBER 1929

#### Thomas Mann: Die Forderung des Tages

(S. Fischer Verlag, Berlin).

Go. Seit dem Zauberberg — wenn man von der äusserlich schmächtigen, dichterisch nahezu unvergleichlichen Erzählung: Unordnung und frühes Leid absieht — also seit einem Jahrfünft die erste grosse Buchpublikation Thomas Manns, gleichsam "Zwischen den Schlachten", will sagen, nach seinem letzten, epochalen Romanwerk und vor dem neuen Roman Joseph. Auf mehr, denn vierhundert Seiten finden wir Reden und Aufsätze aus den Jahren 1925-1929 vereint. Dieser elfte Band der gesammelten Schriften stellt also ein Gegenstück zu den essay-istischen Bänden Rede und Antwort-Bemühungen dar. Wie der Titel besagt, sind diese Schriften aus äusseren Anlässen, wie der Tag sie erforderte, entstanden. Stets war es die Aussenwelt, deren Forderung der Dichter angesichts der in diesem Band gesammelten Beiträge entsprach. Da stehen Ansprachen, etwa die grossen Reden über Lessing, Lübeck als geistige Lebensform, das Theater, kürzere Tischreden gehalten im PEN-KLUB in Warschau, auf Gerhart Hauptmann, Jakob Wassermann, zum eigenen fünfzigsten Geburtstag, die Eröffnungsrede bei der Kundgebung: München als Kulturzentrum nud die Rede zur Gründung der Sektion für Dichtkunst der Preusischen Akademie der Künste. Ein weiterer Abschnitt umfasst Erörterungen über Kleist's Amphitryon, Kultur und Sozialismus, Die Ehe, Freud, aktuelle, künstlerische Probleme. Daran schliessen sich Huldigungen und Kränze für Lebende und Dahingegangene. Es folgen Einleitungen zu ausländischen Büchern, Antworten auf Rundfragen. Den Beschluss bilden offene Briefe, da wo es gilt, zu helfen und die Aufmerksamkeit auf widerfahrendes Unrecht zu lenken. stehen Ansprachen, etwa die grossen Reden über Lessing,

recht zu lenken.

Fast alle dieser Beiträge hat man bereits einzeln im Laufe der Jahre in Tageszeitungen, Zeitschriften und an anderer Stelle gelesen oder wohl gar gelegentlich zu hören das Glück gehabt. Die Wirkung war in der Mehrzahl der Fälle derart stark und unmittelbar, dass man sich veranlasst fühlte, jeweils im einzelnen Bekenntnis davon abzulegen. Nun besitzen wir also diese Aeusserungen in endgültiger Buchform. Und wenn wir das Alles noch einmal im Zusammenhang lesen, dann kommt uns erneut und erhöht der ganze innere Reichtum zum Bewusstsein, den diese leuchtenden Ausstrahlungen Thomas Mann schen Geistes bergen. Müssige Feststellung zu bemerken, dass Thomas Mann niemals für den Tag schreibt, ebenso wenig, was der Tag ihm zuträgt. Alles kommt aus der grossen Gesamtschau, und gerade weil Thomas Mann die Verpflichtung dem Tag gegenüber empfin-Thomas Mann die Verpflichtung dem Tag gegenüber empfindet, geht von seiner Zeitgestaltung überzeitliche Wirkung aus.

Es ist unendlich schwer, im Grunde kühnes Unterfangen, über Erscheinung und Werk Thomas Mann's wesentliche Aussage zu versuchen, wird man sich doch der eigenen Unzulänglichkeit gar zu sehr bewusst. Vollends unmöglich, in der herkömmlichen Weise darüber zu referieren; nicht aus mangelndem Distanzgefühl. Warum indes leugnen, dass die uns auch im nächsten Augenblick in der finstersten Wolke Musik der Prosa Thomas Mann's uns im Blute singt, die Begegnung mit dem in Freiheit vornehmen, in Weisheit güti-Werk des Dichters das restlose Gefühl liebender Bewunderung auslöst?

"Camarado, Du berührst kein Buch, Du berührst einen

Gleichzeitig erschien (im S. Fischer Verlag) eine unge-kürzte Ganzleinen - Volksausgabe der Budden-brooks (zum Preis von Mk.: 2.85). Nachdem dieser Roman bereits in 185.000 Exemplaren, abgesehen von Uebersetzungen in fremde Sprachen, vorliegt, war ursprünglich eine Neu-Auflage von 100 000 Stück vorgesehen. Noch während des Druckes musste diese schöne Volksausgabe auf 250.000 Exemplare erhöht werden.

#### Der Nobelpreis für Thomas Mann

Nachdem die obenstehenden Zeilen bereits in Druck gegangen sind, kommt unmittelbar vor Redaktionsschluss die hocherfreuliche Nachricht, dass Thomas Mann den Literatur-Nobelpreis für das Jahr 1929 erhalten hat. Das Komitee hätte keine würdigere und glücklichere Entscheldung treffen können. Es hat mit dieser Wahl nicht nur den Dichter, sondern Deutschland, Europa, geehrt und den Ruf des Instituts glänzend gerechtfertigt, der in den letzten Jahren durch einige kaum verständlich erscheinende Preisverteilungen zu leiden in Gefahr stand.

Zu wünschen bleibt nur, dass man in des Dichters Vaterland diese Ehrung allseitig versteht. Das gesamte Ausland weiss längst, was die Welt in Thomas Mann besitzt, wie immer wieder festzustellen Gelegenheit ist, nicht zuletzt durch die Zuerkennung des Nobelpreises, zu der wir Thomas Mann aufrichtig beglückwünschen.

#### Erich Ebermayer: Kampf um Odilienberg

(Paul Zsolnay Verlag, Wien).

Es sei gestattet, das Resumée der Kritik vorauszunehmen, damit der Leser dieses Berichtes von vornherein weiss, dass ihm hier eines der schönsten Bücher dieses Jahres verdeutlicht und ans Herz gelegt werden soll:

Dieses Werk bedeutet einen Gipfelpunkt künstlerischen Schaffens, einen Glücksfall ohne gleichen, eine Leistung, in der das Wirklichkeit geworden ist, was den Schaffenden allerorts und zu allen Zeiten edelstes und letztes Ziel heisst: die unlösbare Kongruenz, das restlose Ineinanderfliessen von dichterischem Empfinden und formalen Können. Die Vermählung zwischen dem Wort und dem, was in und hinter dem Wort schwingt, steht als Abschluss von jedes wahren Künstlers Weg, den Erich Ebermayer mit seinen Novellen: Dr. Angelo so verheissungsvoll betrat, dem er in seinen späteren Werken nicht immer ganz treu blieb, und der ihn jetzt in dem Roman "Kampf um Odilienberg" zur Höhe ge-

## Ein Sechzigjähriger und wir

Zu André Gides 60. Geburtstag am 22. XI. 1929 von Kurt Müno.

geistigen Situation, dass wir eine Sehnsucht nach Klarheit haben, nach einem freien Blick und nach übersichtlicher Gliederung unserer Lebensgestaltung. Wir möchten, nach einem Jahrzehnt leidenschaftlicher Empörung, aus der wir keinen Weg fanden, die bei den edelsten Geistern in eine wissende Situation umschlug, nicht wieder in den Fehler verfallen, aufzubrechen ohne das Ziel zu kennen. Wir sind heute zögernd, voller Ueberlegungen. Die Jugend von 1929, nicht überzeugt von der Sinnfälligkeit des Lebens ihrer Vorgänger, hat sich in ihrer übergrossen Mehrheit den Tatsächlichkeiten des Sports und der Technik, der Bejahrung des Tages, seiner Forderungen und Anforderungen zugewandt wertet auf eine Forderungen und Anforderungen zugewandt, wartet auf eine Parole, die einen neuen Anfang bedeuten könnte. Ist diese Passivität in den geistigen Bezirken der Zwanzig- und Dreissigiährigen bereits eine frühe Resignation, ein stilles Verzweiseln an der Vernunftmässigkeit, der Zweckmässigkeit (in höherem Sinne) alles Tuns? Heisst es Optimismus, in diesem Zustand ein Warten, ein gespanntes Auf-der-Lauer-Liegen nach einem Neuen zu sehen, das d'ese technische und sportlich interessierte Jugend zutiefst in ihrem Herzen

Es kann kein Zufall sein, dass d'eselbe Jugend, d'e man autoritätslos im tiefsten Abgrund ihrer Seele schilt, den grossen Magier des Nordens, Knut Hamsun, als einen der ihren verehrt. Bei ihm fand s'e die grosse Einheit, die die moderne Zivilisation zerstört hat: Geist und Körper. Bei ihm hört sie die Quelle wieder rauschen, die auch für s'e Genesung von allen Zwe'feln hoffen lässt: Bejahung des Lebens aus der Tatsache Leben selbst. Und diese gleiche Jugend fühlt ihr Herz auch zu dem anderen Europäer hingegogen, den lange — durch historische Verkettungen bedingt — der den lange - durch historische Verkettungen bedingt - der müde Geruch der Décadence umgab, b's sein Werk als neue geistige Energie Klarhe't und Licht um uns verbreitete: Andre Gide, dem Sechzigjährigen.

Zwei Dinge vor allem fesseln uns an den Dichter: se'n Zwei Dinge vor allem fesseln uns an den Dichter: sen gutes Europäertum und sein tief verwurzeltes Protestantentum. Gide, der gute Franzose, ist ein noch besserer Europäer. Vor seinem Blick gibt es keine Grenzen. Er hat die Gabe der magischen Schau, mit der er die Menschen und die Mauern, die sie umgeben, wie Glas durchdringt. Aus seinen Worten strömt eine überwältigende Klarheit, wie sie wohl nur durch die jahrhunderte alte Tradition der französischen Literatur erreicht werden konnte und die wir als klassisch empfinden. Es ist das Wunderbare bei diesem Dichter, dass diese Klassik nichts Unpersönliches oder uns Wesensfremdes an sieh hat sondern als ein Element heutigen Lebens, das an sich hat, sondern als ein Element heutigen Lebens, das uns brennend angeht, auf uns wirkt. Ein abgründiges Wissen um den Menschen und seine chaotischen Irrsale entsteigt seinen Werken, dass für Sekunden plötzlich das Mysterium des Irrtums wiederfinden, so bleibt uns doch von allem ein wissender Zug im Antlitz. Dieses Schwanken zwischen Wissen und demütiger Resignation vor der letzten Erkenntnis, das ist André Gide.

Sein zweiter Zug: ewiges Protestantentum. Nicht verstanden als äusserliche Bindung an eine Relig onsgemeinschaft — nichts würde seinem Wesen ferner liegen — vielmehn als Moralbegriff. Der Zwang, über sich und seine Handlungen Rechenschaft zu geben, immer und überall Gerichtstag zu halten über sich, ist eine der stärksten Wurzeln seines Dichtertums. In den hoffnungslosesten Verstrickungen des Seelenlabyrinths, in die er die Gestalten seiner Werke führt, verlöscht doch nie der Funke des ewigen Dranges: Erkenne dich selbst. Es ist nicht zu verkennen, dass die Wirkungen,

Es ist vielle'cht der kennzeichnende Zug unserer heutigen die Gide als Dichter auszulösen vermochte, auf diesen Grundzug seines Wesens zurückzuführen sind.

Es wird kein zweites Buch in unserer modernen Literatur geben, das man wahrhaftiger nennen könnte als seine Autobiographie: Stirb und werde. (Wie die deutsche Gesamtausgabe seiner Werke erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt, Stuttgart). Es ist das erschütternde Bild eines Menschen unserer Zeit, der in den grössten Irrtümern, in den verhängnisvollsten Verstrickungen der Seele die Wahrheit suchen geht. Sein ganzes Leben könnte man nennen: die Reise nach der Wahrheit. Und es ist eine der beglückendsten Erscheinungen unserer heutigen Literatur, wie dieser ringende Geist auf seiner langen Fahrt in immer neuer Verjüngung aus den Strudeln des Lebens auftaucht. So ist sein letzter Roman Die Falschmünzer ein hinreissendes letzter Roman Die Falschmünzer ein hinreissendes Bekenntnis zur Jugend, zu den Nachfolgern, die der Wahrhe't um eine Haaresbreite, vielleicht auch nur um das Tau-sendstel einer Haaresbreite näher sein werden. "Für diese Kommenden will ich schreiben. Einer noch unbestimmten Neug er Nahrung liefern, einer Sehnsucht antworten, die noch nicht eingegliedert ist, so dass, wer heute noch ein Kind ist, morgen erstaunt sein wird, mich auf seinem Wege

Eine Jugend, die die Klarheit seines Geistes und die Aufrichtigkeit seines Willens liebt, grüsst André Gide, den Sechzigjährigen.

Go. Zugleich mit André Gidés weiter oben betrachteter heroischer Beichte: Stirb und Werde, von deren fran-zösischer Originalausgabe, unter dem Titel: Si le grain ne meurt hier in grösserem Zusammenhang wiederholt gehandelt wurde, ebenso wie wir uns in Essays und Glossen immerwieder zu André Gide bekannten, erschien sein jüngstes Werk: Die Schule der Frauen innerhalb der deutschen Werk: Die Schule der Frauen innerhalb der deutschen buchtechnisch erlesen schönen Gesamtausgabe (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart). Die Uebertragung ins Deutsche durch Käthe Rosenberg gelang nahezu ideal, (was von der Uebertragung von Stirb und Werde durch Ferdinand Hardekopf nicht uneingeschränkt gilt. Hier stört vor allem die häufige Benutzung der Wendung Letzteres in mehrfachen Varianten, die schlechter Geschäftsbriefstil ist). Die Schule der Frauen ist in der für Gide bereits als typisch anzusprechenden Tagebuchform geschrieben Wiederum eine Beichte. Bemerkenwert, wie es den Protestanten Gide stets zur Beichte drängt, wie es den Protestanten Gide stets zur Beichte drängt, gleichviel, in welcher Gestalt sich dieser erlauchte Gest uns offenbart. Dies scheint indes mehr ein erlauchte Ge'st uns offenbart. Dies scheint indes mehr ein allgemein künstlerischer Wesenszug, der wiederum die gelegentliche Hinneigung jedes Künstlers zum Katholizismus erklärt. In dieser Dichtung, die ihren Titel bemerkenswerten Weise von Molière e entlehnt, aber nichts als den Titel, haben wir die "Chronik eines Frauenlebe,n,s", um den Untertitel von Schitzlers Therese wiederum zu entlehnen. Zwei Partien eines Tagebuches, in einem Abstand von zwanzig Jahren: 1894, glühende Liebe, Verblendung des verlobten, jungen Mädchens — 1914, genzenlose Enttäuschung, Resignation, Verzweiflung. Der Gatte hat seine Frau nicht betrogen, sie nicht schlecht behandelt, nicht materielle Not hat die Ehe unterwühlt. Lediglich die Ilusion der Gattin hat nicht standgehalten, der Gatte hat nicht dem anfangs verklärten Bild entsprochen, sich als eitler Wortemacher entpuppt. Und daran geht die Ehe zugrunde, da selbst die Kinder den Und daran geht die Ehe zugrunde, da selbst die Kinder den Vater durchschauen und verachten.

Eine ganz schlichte Fabel, wie man merkt. Keine kom-plizierten, seelischen Konflikte. Aber ein von der Begnadung des Genies geschautes und gestaltetes Seelenb.ld, von einer Dichtigkeit, ingleichen einer Tranparenz in Komposition und St.l, die ans Wunderbare grenzt.

Dieses Buch ist die Geschichte einer "freien Schule". Und Erich Ebermayer hat (im Gegensatz zu W. E. Süskind, über dessen Schulroman Jugend an dieser Stelle noch gehandelt werden wird) deutlich erkannt, dass dieses Thema, handelt werden wird) deutlich erkannt, dass dieses Thema, nur dann erfasst ist, wenn die drei wesentlichen Faktoren: Jugend, Schulsystem und Umwelt in ihren Wechselbeziehungen, Abschattungen in- und untereinander aufgezeigt werden.

überbetont, was bejahenswert ist; diese onkelhafte Gutmütigkeit ist den jungen Menschen heutzutage ebenso verhasst, wie das endlose Gekeife übelwollender Grossväter. Dankbar wird man diesem Buch und seinem Autor sein, weil die Wahrheit gesagt wird, weil das Wesen dieser Generation zwischen 14 und 18 Jahren erhellt wird in einer Klarheit, wie nur tiefe Verbundenheit und Liebe sie ermöglichen. In diesem unbestechlichen Spiegel wird die Jugend ihr Bild finden, nicht retouchiert und nicht bis zum Abscheulichen verzerrt. Hier wird sie ihre tiefe Schüchternheit wieder-erkennen, ihre "Burschikosität", die doch nichts anderes ist, als die scheue Ueberdeckung, das krampfhafte Nicht-Sehenlassen - wollen ihrer Schamhaftigkeit, ihr flackernd unruhiges Suchen nach dem Weg, ihre qualvolle, immer wiederkehrende Frage: wie ist diese Welt da draussen. wie wird sie mich dereinst empfangen?

In und über dieser Jugend, deren meisterhafte Zeichnung uns Junge besonders tief beglückt, lässt Ebermayer nun den Kampf zweier Erziehungssysteme, den Kampf um Odilienberg, toben. Da steht Dr. Mahr, jener abseitige, ganz eigen-willige Mensch, ein verspäteter Grieche, der grosse Individualist, den die breite Masse anekelt, der nicht ihr Führer werden will, sondern Freund und Geliebter einiger Weniger, deren Stirn das Zeichen hohen Adels trägt, die die Kraft haben — nach Stefan Georges Wort — "ihre Schön-heit bis zum Wunder zu vervollkommnen". Gegen diesen

die sich mit einem Mahr messen könnte. So verlässt Silber-stedt Odilienberg, unterlegen aber doch nicht gebrochen; denn auf anderem Boden wird er eine Schule eröffnen, in der er sein System verwirklichen will.

Als Gegengewicht für die Spannung und Unruhe, die durch den unerbittlichen Kampf der beiden Männer in den Roman getragen wird, hat Ebermayer lyrisch - dichterische, zart abgeklärte Motive in seinem Werk aufklingen lassen. Die Stellen, in denen die Landschaft um Odilienberg heraufbeschworen wird, so greifbar und anschaulich, dass wir das Rauschen der Wälder zu hören, den blutroten Sonnenuntergang überm "Horizont" mit zu erleben glauben, sind wohl die reifsten und ergreifendsten dieses herrlichen Buches. Und - ganz getragen von verschwimmender Melancholie, von schmerzhafter Abschiedsstimmung — wird das Werk gekrönt durch die Schilderung von Olafs Tode, dem lautlosen Verlöschen jenes schönen Knaben, der sich der bunten, schillernden Welt bedenkenlos in die trügerisch geöffneten Arme warf, und der zerbrach wie ein kostbares, zartes Instrument, mit dem rohe und unkundige Hände ein leichtfertiges Spiel getrieben haben.

Koplowitz.

#### Colette: Mein Elternhaus. (Paul Zsolnay Verlag, Wien).

Von den dreissig bisher veröffentlichten Büchern Colette's haben wir bisher zehn in deutscher Sprache. Am zauberhaftesten davon erschienen uns bislang Mitsou-Philund Vinca. Nun gesellt sich als drittes zu den Gipfelwerken der grossen Dichterin: Mein Elternhaus. Ja man weiss nicht einmal, da man noch unmittelbar unter dem Eindruck des Gelesenen steht, ob dieses Werk an Abgeklärtheit bis zum Wunder zu vervollkommen". Gegen diesen Riesen, der aus einer ganz anderen Welt ist, dem das Heute nichts bedeutet, weil er nur den Anbruch des Morgen ersehnt, kämpft Dr. Silberstedt seinen verzweifelten, endlosen Kampf. Für ihn ist Dr. Mahr der längst überlebte, hoffnungsloch ihrer Jugend auf dem Dorf, des Glückes der Kindheit, und sie schenkt uns das Bild ihrer Mutter. Denn was anderes kann die Klage um das verlorene Paraübrig hat, der die Jugend über die Notwendigkeit des Tages

## Zofja Nałkowska

Wenn ich ein Wort suche, welches für die Kunst von Relationen, waltet unabhängig von uns. W Romanschriftstellerin Zofia Natkowska besonders ihm folgen, seinen schillernden Formen gehorchen. der Romanschriftstellerin Zofja Nalkowska besonders kennzeichnend wäre, fällt mir der moderne Begriff der Relativität ein. Zofja Nalkowska ist die Darstellerin der allens Geschehen umffassenden Relativität. Vornehmlich der Relativität der seelischen Vorgänge. Ihre Gestalten und Begebenheiten schafft sie aus einem best mmten Weltgeführ heraus. Wenn sie es auch nirgends in klaren Begriffen ausspricht, so ist doch dieses eigene Weltbegreifen aus jeden Ze'le spürbar. Es umwittert und durchbuchtet jedes Wort ihrer fein instrumentierten Prosa und gibt ihren Büchern einen eigentümlichen, dunklen Glanz. Fordert irgend eine verwickelte, psych sche Stuation, eine Auseinandersetzung mit ihrer Weltansicht, so meistert sie diese Forderung ohne jede Philosophie. Es ist trotz der sich jedesmal wiederholenden "als ob" und "irgendwie" eine Klarheit und Sinnfälligkeit in ihrer Formulierung, die ohne Begriffe Abgründe

Kraft und Würde des Werkes sind im Glauben der Nalkowska begründet. Der Glaube an ein Absolutes, in das alle Relativitäten eingehen, beschwingt ihre eindringliche Prosa. Die Welt ist nur vom Menschen aus gesehen eine Relativität, wie Ewigkeit, vom Menschen aus gesehen, "Zeit" heisst. Nun, die Nalkowska ist ein Mensch, ein lebens- und wahrheitsdürstiger Kunstmensch, der das Geschehen als buntes Spiel der Relativitäten liebt und bewundert - und der von der Ahnung eines tieferen Sinnes überwältigt ist.

Erläutern wir das Gesagte an konkreten Be'spielen. Das Relative der Gefühle, insbesondere der Liebesgefühle, finden wir in dem Roman "Die böse Liebe" fxiert. Der Roman beginnt mit einer Art Definition. Das ganze Buch ist ein präziser, haarscharfer Beleg für die Richtigkeit der aufgestellten Behauptung. Die Definition lautet: "Es g bt eigenlich keinen Charakter, solange wir ihn isoliert betrachten. Kein Charakter besteht für sich. Die Verlängerung jedes angeborenen Charakterzuges führt in die unbegreifliche Tieße der Möglichkeiten - bis zu den Sternen.

Erst eine fremde Welt, d'e von allen Seiten her heran-Grenze". Von hier aus sind d'e Veränderungen in den Heldender "Bösen Liebe" verständlich. Blisbor dessen stumme, hündische heidnische Liebe zu seiner Frau plötzlich erlischt, um für eine andere emporzuflammen —, die kontemplative, passive Zuneigung der Renata, die einer blinden Leidenschatt Platz macht —, endlich das Abwelken der Schönheit, der Lebenslust und Siegesgewissheit in der Agnieszka. Alles d'es erwächst auf dem Grunde unterirdischer Relationen. Die erwächst auf dem Grunde unterirdischer Relationen. De Relationen verschieben sich, und alles um uns und in uns verwandelt sich. Von der Agnieszka heisst es einmal "Das Geschick der Agnieszka hat sich geändert — und es wat ihr nicht mehr ähnlich. Erst nach einiger Zeit, wurde sie selber ihrem Geschick ähnlich". Das Geschick — ein Systen.

Wir müssen

Die Fülle verschieden gearteter Menschen, Vertreter zahl-reicher Rassen, Nationen, Temperamente, die der internatio-nale Roman "Choncas" in einem Sanatorium (das Buch ist vor Thomas Manns Zauberberg geschrie ben) vereinigt ermöglicht der Nalkowska die Relationen Freiheit, Wahrheit Leben, Liebe, Tod, unter tiefschichtigen, weisausholenden Aspekten zu entfalten. Mit hundertfachen Fäden sind diese, oft dem Tode geweihten Menschen mit einander verknüpft. Es besteht zwischen ihnen ein Netz von geheimen Zusammenhängen. Jeder von ihnen sieht ein anderes Gesamtbild der bestehenden Verhältnisse — keiner von ihnen sieht seine eigene Wahrheit.

Die Relativität von Gut und Böse finden wir im Roman "Eisfelder" folgendermassen festgehalten. "Ich bin von denen, die eine grössere Sünde, als die Erbsünde begangen haben: ich ass vom Baum die Erkenntnis, dass es weder Gut noch Böse g'bt"

Eine grandiose Formel für die Relativitätstheorie der Nałkowska, eine Formel von kosmischen Ausmassen, gibt der Roman "Das Haus an den Wiesen". Es geschieht im Roman fast nichts. "Ein Haus ein Wald, einige Tiere – der Rest ist Psychologie" — sagt die Autorin selbst. Aber die spärlichen Begebenheiten, wachsen zu einem ungehen eren Sinnbild des Weltganzen.

Irgendwo, am Rande eines Wiesenlandes, von Wäldern umgeben, steht eine armselige Hütte. Darin wohnen Herr und Frau Dziobek. Sie führen ein eintöniges, aber geschäftiges Leben. Da stirbt Herr Dziobek, Frau Dziobek heiratet nach einiger Zeit zum zweiten Mal. Die wenigen Leute, die m eniger Zeit zum zweiten Mal. Die wenigen Leute, die in dem weltvergessenen Ort leben, nannen den neuen Mann auch Herr Dziobek. Der neue Herr Dziobek verrichtet nun die Arbeiten seines Vorgängers. Jetzt erkrankt und stirbt Frau Dziobek. Herr Dziobek II. heiratet bald und das Dorn hat wiederum eine Frau Dziobek. — Was uns an der Gestaltung dieses Geschehens ergreift, ist seine mächtig spürbare Zeitlosigkeit und Namenlosigkeit. So ist der Vring, Barbusse (war auch nicht im Kriege!) et utti quanti werden "vernichtet". Der höchste Zonn Mynonas aber entlädt sich über Ullstein und Monty Jacobs, die in der widerwärtigsten Weise gerempelt werden, ohne dass auch nur die Spur eines sachlichen Arguments von Mynona angegeben werden könnte.

Was indes fast das Betrübendste ist: Das Pamphlet ist bare Zeitlosigkeit und Namenlosigkeit. es auch mit Anderem, was in diesem Buch geschieht. Alles ist eine Relation. Jeder kann Dziobek heissen. Aber alles ist in Ewigkeit, in Unveränderliches eingehüllt.

Zofia Nałkowska hat an de zwanzig Bände, Roman-und Novellen, geschrieben. Sie ist eigenartig, geistreich und wahr. Tiefe Schau, genaue Menschenkenntnis, einfache Sprache, sind die Merkmale ihrer Kunst. Sie ist unerschöpit in der Erfindung interessanter, warmblütiger Gestalten, in der

Vertiefung psychologisch — erotischer Probleme.

Die Helden der Nałkowska sind Polen, aber die Ge-

setzlichkeit ihrer Herzen ist von allgemeinmenschlicher Geltung. Sie gibt Polnisches — in allgemeingültiger Form.

Derjenige deutsche Verleger, der die Romane der Nalkowska entdeckt — wirdeinen guten Griff tun.

I. Berman.

an den Verlust der Mutter? Den Grundstein zu dem Denkmal für die Mutter hatte Madame Colette in ihrem vorletzten Buch: Tagesanbruch gelegt. Das Monument ist nun unvergänglich strahlend in dem herzdurchströmten Elternhaus der Colette enthüllt worden.

Die Uebertragung ins Deutsche durch Erna Redtenbacher

kann als vorbildlich angesprochen werden

#### Roger Martin du Gard: Der Tod des Vaters.

(Paul Zsolnay Verlag, Wien).

Von dem grossartigen Romancyklus: Die Thibaults Von dem grossartigen Romancyklus: Die I hiba uits dessen bisherige Bände hier in einem grösseren Aufsatz kritisch gewürdigt wurden, erschien jetzt der sechste Roman (siebente Band) unter dem Titel: Der Tod des Vaters. Die Handlung wird hier kaum wesentlich vorwärts getrieben, obwohl es ja in dieser Dichtung wenig um äussere Aktion geht. Nicht viel mehr, denn einen Tag umspannt dieser Roman, ähnlich wie sein Vorläufer. Dis Spracchestung de Auch hier wieder überrascht die ver Sprechstunde. Auch hier wieder überrascht die ver blüffend detallierte Kenntn's med zinischer Dinge, und das klinisch beängstigend wirklichkeitsnahe Bild des unter ent-

setzung über den Katholizismus und als reizvolles Zwischenspiel die Wiederbegegnung zweier jungen Liebenden. eingehendere Betrachtung wird dann erst wieder möglich sein, wenn der Romankreis einmal abgeschlossen oder zumindest in weiteren Bänden vorliegen wird.

#### Mynona:

#### Hat Erich Maria Remarque wirklich gelebt?

(Verlag: Paul Steegemann, Berlin).

Dr. S. Friedländer (Mynona) wird von sehr ernst zu nehmenden Menschen für einen der grössten, lebenden Denker gehalten. Unter dem Pseudonym Mynona, das die Umkehrung von anonym ist, schreibt er seit je geistreiche Grotesken und Parodien, unter denen vor allen eine sehr witzige Persiflage auf Freud hervorzuheben bleibt. Dieser Schriftsteller lebt in bitterster Not. Das ist eine Kulturschande! (Der Referent hat sich mit diesem platonischen Protest keineswegs begnügt.)

Diesen Tatbestand festzustellen, erscheint wichtig, besetzlichen Qualen verlöschenden, alten Thibault ist so zwingend gebannt, dass es fast unerträglich, wie ein Alb auf uns menschlich vieles begreiflich, wenn auch nicht gerechtferlastet. Daneben gibt es eine tief angelegten Auseinander-tigt. Mynona hat hier auf 250 grossen Druckseiten ein Pam-

phlet geschrieben, wie es geschmackloser kaum denkbar erscheint. Erich Maria Remarque, Autor des Buches: Im Westen nichts Neues, vor dem sich die urteilfähigsten Köpfe der ganzen Welt neigten, dessen Buch die Geltung von Deutschlands Namen in der Welt erhöht hat, das "eine Rechfertigung unserer Generation" bedeutet, wie Axel Eggebrecht treffend bemerkte, ein Werk, das der Sache des Friedens tausendmal mehr gedient hat, als sämmtliche radikal-pazifistischen Caféhausliteraten — Erich Maria Remarque und sein Buch werden hier unqualifizierbar attaquiert. Mynona wühlt in den Personalakten Remarques, den Familienurkunden bis zum Urahn; Name, Herkunft werden in Zweifel gestellt. Der entschieden links gerichtete Mynona beruft sich auf rechts-radikale Zeugnisse, um den Nachweis zu führen, dass Pemarque nicht im Krigge gewesen ist Mynona erscheint Remarque nicht im Kriege gewesen ist. Mynona erscheint als besonders kompetenter strategischer Beurteiler, da er als besonders kompetenter smaregischer Bentener, auch nach eigener Angabe — d. u. gewesen ist. Die ganze "Vergangenheit" Remarques wird hervorgezerrt, ein zweifellos kitschiger Roman: Die Traumbude; seine redaktionelle Tätigkeit bei Scherl. Dabei gelingt Mynona keineswegs etwa der Nachweis, dass Remarque sich dort hugenbergisch betäti- hat; er schrieb vielmehr harmlose Artikel und Buchkritiken für "Sport im Bild", was wahrlich kein Verbrechen bedeutet. Alie Propagandaverse, die Remarque vorher als Reklamechef der Continental-Gummi A. G. schrieb, werden hämisch zitiert. Auch in dieser Tätigkeit Remarque's können wir absolut nichts Ehrenrühriges erblicken. Es dürfte My-nona doch im Uebrigen bekannt sein, dass Frank Wedekind in seinen Anfängen Reklamechef bei Maggi- (Suppenwürfel)

Aber da Mynona einmal beim Grossreinemachen ist, kommen gleich alle dran. Nietzsche und Einstein, Heinrich und Thomas Mann, Arnold und Stefan Zweig, Leonhard und Bruno Frank, Gerhart Hauptmann, Ludwig Renn, Georg von

in einem Stil geschrieben, den man als Mauscheln bezeichnen muss. Wohl verstanden! Kein Wort gegen Jargon oder Jiddisch, die ebenso gute und schöne, übrigens dem Mittelhochdeutsch entstammende Mundarten sind, wie alle anderen — wenn man sie versteht! Unverzeihlich dagegen in einem deutsch geschriebenen Buch, mindestens 100 mal den Ausdruck, "nebbich" und unzähliche ähnlicher Wendungen zu gebrauchen. Das ist gejüdelt und erscheint dem bewussten Juden ebenso unerträglich, wie dem kultivierten Nichtjuden. Die billigsten Wortspiele werden um jeden Preis an den Haaren herbeigezerrt, das Ganze mutet peinlich senil an. Schade um Mynona.



#### Wilhelm Lichtenberg:

#### Die Kitty-Pitty A. G. - Ein Auto und kein Geld. (Merlin-Verlag, Baden-Baden.)

Mit Recht wird Die Kitty-Pitty A. G. im Untertitel ein heiterer Film genannt, denn filmmässig ist die Handlung von Anfang bis Ende. Wie würde sich manches Mädel freuen, in amerikanischem Tempo, wie Käte Semetsgruber, die vierte Sängerin des Stadttheaters und "erste Heldin" der Erzählung, Carrière zu machen (Lichtenberg würde sagen: was sollte sie auch sonst machen!). Angesichts des unabwendbaren Verlustes ihrer ohned es sehr kläglichen Stellung plagt bange Sorge sie vor der ungewissen Zukunft. Da erscheint, wie ein deus ex machina, der "liebe Onkei aus Amerika", in Gestalt eines geschäftstüchtigen Automo-bilkönigs — der Name tut hier nichts zur Sache — ändert ihren für amerikanische Zungen etwas ungewohnten Namen in Pitty, setzt davor ein Kitty und gründet eine Kitty-Pitty

#### Wilde=Strauss: Salome

(Klavierauszug: Adolph Fürstner Verlag, Berlin.)

Oscar Wilde's Salome ist zweifellos sein stärkstes und geschlossenstes Bühnenwerk, vielleicht, weil es persönlicher, als alle seine Komödien, die niemals, entgegen den anderen Dichtungen Wilde's aus einem inneren Muss entstanden sind. Möglich auch, dass die Urfassung in einer fremden der französischen Sprache diese Konzentration, zumindest mittelbar, bewirkte. Es scheint, dass diese Salome bleiben wird, selbst ohne die Erhöhung durch Strauss'sche Was lebt denn sonst noch von Wilde's Komödien? Bei aller Liebe für den Dichter gilt es zu bekennen: led glich das reizend exzentrische Spiel: Bunbury, we'l es ganz Parodie, ein einziges, funkelndes Paradoxon ist. Ein idealer Gatte, Eine Frau ohne Bedeutung, Lady Windermere's Fächer — von Vera oder die Nihilisten und der Herzogin von Padua zu schweigen — (Eine florentinische Tragödie ist gleichfalls nur in Musik getaucht lebensfähig) sind überhaupt allenfalls noch bei Reinhardt, seiner Berliner Komödie oder im Wiener Theater an der Josephstadt, möglich. Diese drei Komöden sind in der angeführten Reihenfolge zu werten. (Der Gegenbeweis hätte nicht erst durch eine zweifellos gut gemeinte, aber von Seiten der Regie kontaktlose, szenisch und in der Darstellung der Titelrolle total verunglückte Aufführung der Lady Windermere zu erfolgen brauchen.) Salome ist nicht nur Triumph der Wortkunst, den die deutsche Nachdichtung durch Hedwig Lachmann adaequat aufgefangen hat, sondern, besonders erstaunlich angesichts des l'artpour l'artisten Wilde par excellence, wuchtig zugespitzte

Die Sprache selbst scheint Musik geworden. Was Wunder, dass sie den literarisch stark bedingten Richard Strauss zur Komposition reizte! Ein Vierteliahrhundert ist seit der Uraufführung des Musikdramas Salome vergangen. Wie schön ist die Prinzessin Salome geblieben! Von zwei Jugendwerken abgesehen, Strauss'erster Sprung auf die Bretter, aber ein Volltreffer. Eigenartiger Parallelismus, das Salome auch Strauss' geschlossenstes Musikdrama geworden ist.

Oder ist dies nicht im Grunde selbstverständlich? Denn der andere grosse Aesthet und Dichter, Hugo von Hofmannsthal, dem Strauss sich künstlerisch verband, war wohl nie Dramatiker. Strauss' musikalisch inspiriernicht, Librettist: Richard Strauss Hier ist ein gangbarer, neuer Weg, ohne diesen kein Jonny, kaum eine Dreigroschen gensatz zu der anderer, oberschlesischer Dirigenten, bei denem - man sollte das aparte Intermezzo unbedingt mehr spielen!)

undzwanz'g Jahren entstand? Ist dieses seinerze't um g'sseur (Paul Schenker) und Bühnenmaler kaum vor Probleme Haupteslänge Voraussein nicht wahrhaft Kriterium des Genies? stellt, gab gleichfalls zu Beanstandungen kaum Anlass. ch weiss, man ist über d'ese "Hypertrophie" des Orche sters schon wieder hinaus, kehrt zur Einfacheit, zur "kleinen Form" zurück. Aber gibt es denn neuen Orchesterklang ohne Richard Strauss, ist jener anders überhaupt denkbar? Diese Musik hat Duft und Leuchtkraft südlicher Landschaft, ihre Temperatur, das schiesst katarakthaft empor wie tropische Vegetation. Norgends war Strauss' Polyphonie, Strauss' Brio glühender, als in diesem Wunderwerk, nirgends gab es prägnantere Motive, eigenart ges Melos, hinreissenderes "Aufglüh'n von den Wonneschauern der Nacht". Wie schön ist die Prinzessin Salome...

Die Wiedergabe zeigte das Opernensemble des Oberschlesischen Landestheaters auf Achtung gebietender Höhe Die Titelrolle verkörperte allerdings ein Gast, Berta Ebner-Oswald von der Breslauer Oper. Eine Leistung aus einem Guss. Musikalisch herrlich. Für die Sängerin scheint die eminent schwierige Partie keine Klippen zu besitzen. Die höchsten Höhen nimmt ihr reiner Sopran sieghaft jung, süss, dramatisch. Alles Verruchte Laszive, Kätzchenhafte Psychopathische rundet sich einheitlich überzeugend. Ihr Tanz ist klug durchdachte Steigerung, lockende Reizung, niemals pein lich intellektuell, ebenso weltenfern traditioneller Operndummheit. Aber die ganze Aufführung hält Niveau. Da ist vor allem Karl von Ziegelmayers Herodes, darstellerisch imposant, stimmlich voluminös, nicht oft begegnet man auf der Opernbühne einem so routinierten Schauspieler. Der Propher Jochanaan hiess in Beuthen Wolfgang Ritz. Ich weiss nicht, ob der Dichter bei den Salome in den Mund gelegten Worten: "Seine Stimme ist wie Musik", gerade an diesen Jochanaan gedacht haben mag (Es gibt natürlich auch bariatonale Musik.) Ritz gab sich sichtlich grösste Mühe. Aber darüber hinaus war sein Jochanaan darstellerisch und musikalisch durchaus erträglich, ebenso wie die Vertreter der Episoden und Chargen. Ausser dem neuen Tenor gab es für mich noch eine zweite, sehr angenehme Bekanntschaft, den Dirigenten Erich Peter. Der junge Kapellmeister scheint stark talentiert und besitzt das Fluidum für diese Partitur. Er verfügt über das erforderliche Legato, Strauss' musikalisch inspirier- interpretiert duchdacht, sehr subtil, hat den gesamten Klangtestes Bühnenwerk bleibt dennoch Ariadne, das mit Recht körper scheinbar spielend in der Hand, nuanciert und steipopulärste der sehr geliebte Rosenkavalier, konzen gert klug lässt den Klang aufleuchten und blühen. Aber es Persönlichkeit.

triertester Gen'ewarf, Salome (Verachtet Intermezzo wird niemals wüste Klangorgie, bleibt stets aufgelockert. gensatz zu der anderer, oberschlesischer Dirigenten, bei denen die aus den Schultern kommenden, oft verzweifelt anmuten Scheint es nicht unfasslich, dass diese Salome vor fünfsters kaum zu verhindern vermögen. Das Szenenbild, das Re-

Ein kleines Geheimnis sei schliesslich preisgegeben. Wn sind seit je in einem einzigem Falle liebe,n,d gern bereit, beide Augen zuzu,d,r,ü,c,k,e,n, was übrigens angesichts dieser hochwertigen Aufführung keineswegs nötig war: Wenn man Neues, zumindest zwanzig-stes Jahrhundert, wenn auch nicht stets Neues vom Tage, bringt, wenn überhaupt ein ernster kün, s,t,t,e,r,1scher Wille spürbar wird. Tempora mutantur et nos in Illing, pardon, in ill's, muss es natürlich heissen Weiter auf diesem Weg, verehrtester Generalintendant, wir werden Ihnen goldene Brücken bauen.

#### Palucca

Es gibt für ums drei Tänzerinnen: Anna Pawlowa, Valeska Gert, Josephine Baker. Damit ist gleichzeitig der Bezirk umrissen, der uns Tanz bedeutet: Russi-Ballet - Groteske - Jazz - Exzentric. Uns fehlt jegliches Organ für Tanz als kultische Handlung, als absolute Kunst. Uns erscheint die Kunst der Fuge, höhere Mathematik und Einstein getanzt als Unfug, Wandervogel-Expressionismus - Krampf. Diese neudeutsche Auffassung von Tanz leitet sich von Mary Wigman her, die in diesen Tagen ihr zehnjähriges Jubiläum begehen konnte. Wir sind gegen die Wigvermännlichung der Frau. Man sollte dann zumindest absolut konsequent sein.

Palucca kommt von der Wigmännlichen Gymnastik her. Sie ist indes ein sujet mixte. Sie hat Groteskes und Exzentrisches in sich aufgenommen. Ihre Technik grenzt ans Phänomenale. Das Training ist herrlich, bereits jenseits der Technik. Die Beherrschung der Glieder wunderbar gelockert, musikalisch im Fluss, der Linie besonders das Impetuose bei der temperamentgeladenen Tänzerin reisst hin. Niemals sah man schöner, ingleichen kunstnäher, Tango tanzen.

Die Palucca wäre mit Recht die grösste Sensation jedes Weltstadt - Dancing - Programms. Um einen ganzen Abend unser Interesse zu fesseln, ist sie (noch nicht?) genügend

#### Eine Ente

Eine deutsch- oberschlesische Morgenzeitung fühlte sich kürzlich bemüssigt, ihren Lesern zum Frühstück die überdies höchst sensationell aufgemachte Nachricht zu servieren, dass Theodor Wolff beabsichtige sich von der Leitung des "Berliner Tageblatts" in den Ruhestand zuräckzuziehen. Jenes Blatt wollte gar in überaus liebenswürdiger Weise den Nachfolger zu nominieren wissen. - Eine in Katowice erscheinende polnische Tageszeitung hatte die Nachricht darauf übernommen. Selbstverständlich hatten diese Informationen in weiten Kreisen Aufmerksamkeit erregt.

Wir wandten uns daraufhin direkt an die Chefredaktion des Berliner Tageblatts und erhielten den Bescheid: Diese falsche Mitteilung sei schon vor einigen Monaten, offenbar von nicht gerade wohlwollender Seite, besonders in der politisch gegnerischen Presse erschienen und von der er-sten bis zur letzten Zeile erfunden. Theodor Wolff habe weder beabsichtigt, noch beabsichtigte er, seinen

Dies zur Beruhigung der "guten Freunde" Theodor Wolff's, die seinen Rücktritt nicht früh genug melden konnten.

A. G., Gegenstand Fräulein Käte Semetsgruber. Und nun gehts erst richtig los. Ganze Warenhäuser werden aufge kauft, damit die für eine Diva der Metropolitan-Oper denn als solche hat die kleine Käte nunmehr zu gelten notwendige und wirkungsvolle Anzahl von 74 Koffern auch erreicht wird.

Indessen werden auf der Newyorker Börse die Aktien der Kitty Pitty A. G. gehandelt, steigen und steigen.

Das nächste Bild zeigt die glanzvoll gelungene Ankunft New York. Ganz Hollywood steht unter Leitung von Lubitsch zum Empfang bereit, und so geht's in Amerika weiter — Bilder zum Kugeln. Natürlich fehlt nicht der übliche Liebhaber, doch müssen sich die beiden infolge eines bestehenden Vertrages his zur Anflörung der A. G. bestehenden Vertrages bis zur Auflösung der A. G., die auch bald nach dem ersten Auftreten Pittys in der Metropolitan Oper und dem damit verbundenen Kurssturz erfolgt, gedulden.

Famos versteht es der Verfasser den amerikanischen Raffke persiflierend darzustellen. Geld, vor allem der Dollar, öffner alle Pforten und beugt selbst die steifsten Nacken, Geld verschleiert aber auch Unwissenheit und verleith Berühmtheit

völlig ungee gneten Subjekten.

Auch in "Ein Auto und kein Geld" entpuppt sich Lichten erg als witzig-geistreicher Plauderer von Phantasie. Das grosse Los einer Wohltätigkeitslotterie setzt den Auslagenarrangeur in den schon lang ersehnten Besitz eines mit allem Komfort ausgestatteten Autos zugleich mit einem für 4 Wochen im Voraus entlohnten Chauffeur, Leider fehlt den nunmehrigen Autobesitzer infolge langer Stellungslosigkeit das Geld zu einem auch nur einigermassen angemessenen Auf-

Immer wieder verstehen es des Geschickes Mächte das "Versilbern" des Autos zu verhindern und bringen den Helden in ungeahnt peinliche Situationen, aus denen ihn nur die Flucht und ein Autounglück, durch das er aus dem schönen Traum wieder in die rauhe Wirklichkeit versetzt wird, retten können. Man ist amüsiert durch die gelungenen Einfälle des Autors und empfindet seine Bücher als angenehm

unterhaltende Entspannung.

Hedwig Hassel: Babs.

(Merlin-Verlag, Baden-Baden.) Der Roman einer Negertänzerin rollt hier vor unseren Augen ab. Vielleicht hatte die Verfasserin dabei Josefine Baker vor Augen, doch ist die Fabel etwas tiefer ersonnen. Das freudenvolle, leicht bewegte und liebesreiche, nen. Das freudenvolle, leicht bewegte und liebesreiche, aber auch sorgenschwere sehnsuchtstiefe Leben einer Tänzerin wird mit allen seinen Schattierungen in farbenprächtigen Bildern geschildert. Die neue Welt mit ihren Genüssen und wechselreichen Schicksalen ergreift die schwarze Tänzerin, reisst sie mit sich und kann doch nicht die Sehnsucht nach den fremden Küsten in ihrem Herzen aus Läschen. löschen.

Asburg: Die Unterwelt von New York.

(Paul List Verlag Leipzig.)

In diesem Werk wird zum ersten Mal der Versuch gemacht, die Verbrechergeschichte des soviel Interesse heischenden New-York in zusammenhängender Darstellung. wiederzugeben. Obwohl nicht arm an Spannungen kann eine historische Schilderung, infolge ihrer Zielsetzung einer gewissen Trockenheit nicht entbehren. Abgesehen davon ist jedoch ein solches Buch vom sozialpolitischen Gesichtspunkt aus gesehen von hohem Wert und trägt zur Vervollständigung des Bildes einer Weltstadt bei.

Almanach 1930.

(S. Fischer Verlag, Berlin.)

Wieder erscheint der uns liebgewordene Fischer-Almanach mit ausgezeichneten Text- und Bildproben seiner Jahres-produktion. Ob die Neueinführung der Glossen, die nichts produktion. Ob anderes, als Waschzettel fürs Publikum darstellen, zu begrüssen ist, erscheint stark problematisch. Der Kritiker em pfindet dieses Institut an sich schon peinlich genug. Er wira den mit dem Besprechungexemplar gle chzeit g ihm zugehenden Waschzettel stets ungelesen in den Papierkorb werfen, und den Provinzschmöcken sollte die Arbeit nicht so leicht gemacht werden. Nun gar noch dem Publikum Waschzetter vorzusetzen, ist kein glücklicher Gedanke. Wom't nichts gegen den Almanach im allgemeinen oder gar gegen den S. Fischer Verlag im Besonderen gesagt sei.

Neues Deutschland Kalender 1930.

(Verlag Friede durch Recht, Wiesbaden.) Bereits zum dritten Mal erscheint dieser sympatische Blockkalender. Er steht künstlerisch-illustrativ auf hohem Niveau und ist auch geistig-redaktionell absolut einwandfrei, ein schönes Dokument europäischer Gesinnung. Jedem, der solch einen Abreiss-Kalender Lebt oder zu verschenken wünscht, bestens zu empfehlen,

Jacek Malczewski

ist kurz nach dem berühmten, polnischen Maler Falat in diesen Tagen gestorben. Ueber den grossen, polnischen Maler Malczewski brachten wir vor Jahren einen Essay aus der Feder von Tadeusz Meyerhold.

Leopold Staff

erhielt den Literaturpreis der Stadt Lodz für das Jahr

1929 in Höhe von 7 500 Zloty. Den Kleistpreis für 1929

erhielt Alfred Brust für seinen Roman: lorene Erde. Auf die Bedeutung dieses Werkes ist an dieser Stelle bereits vor Jahren hingewiesen worden.

Bruder und Schwester Leonhard Franks soeben erschienener neuer Roman, in dem das uralte Motiv der Liebe zwischen Bruder und Schwester zu einem kühnen Ende geführt wird, ist schon vor seinem Erscheinen in Deutschland von Amerika, England, Holland und Spanien erworben worden.

## Immer noch Krieg!

gen, und es scheint, dass wir bereits den nötigen Abstand zu diesem ungeheuren Erleben gewonnen haben, sodass nicht nur die neu heranwachsende Jugend, die den Krieg in seinem ganzen Grauen nicht mit eigenen Augen gesehen hat - von hr ist es ohne weiteres zu verstehen, denn sie stellt sich den Krieg fälschlicherweise in der Regel als ein interessanes Abenteuer vor - sondern auch diejenigen, die wertvollste Jahre ihres Lebens an der Front zugebracht haben und die grossenteils in den ersten Jahren nach dem Kriege jede Erinnerung an ihn aus dem Gedächtnis zu bannen versuchten, wieder Kriegsbücher zu lesen im Stande sind, wieder noch immer wachsende Strom der Kriegsliteratur beweist. In der Erinnerung an jedes grosse Erleben — und so auch an den Krieg verwischt sich das Geschehen indem die hässlichen Momente verwischt oder sogar aus dem Gedächtnis gelöscht werden, während die bei jedem Geschehen immer vorhandenen, schönen Momente umso intensiver bewahrt und sogar verklärt werden. Die jetzt erscheinenden Kriegs-bücher, die vielfach auf Tagebuchaufzeichnungen aufgebaut ind, wecken uns wieder die Erinnerung au die furchtbaren Momente des Kriegserlebens und zeigen uns den modernen Krieg in seinem ganzen Grauen.

Karl Bröger: Bunker 17. Geschichte einer Kameradschaft. (Verlag Eugen Diederichs, Jena).

Dieses Buch schildert das Leben einer Maschinengewehrbesatzung in einem Betonklotz "Bunker 17" an irgend einem Punkte der langen Front zwischen der Ostsee und den Vogesen. Am Tage lebende Maulwürfe unter der Erde, da jede geringste Bewegung vom Feinde erspäht und auch der einzelne Mann, wenn er sich im Graben oder Trichterfeld sehen lässt, von feindlichen Fliegern unter Maschinengewehrfeuer genommen wird. In der Nacht spielt sich das eigentliche Le-ben ab. Die Essenholer sind unterwegs, Meldungen werden überbracht oder entsandt, Patrouillen und Horchposten fortgeschickt. Wie eine Familie lebt die kleine Besatzung. Einer springt für den anderen ein. Jeder weiss, dass er als einziger seelisch und körperlich zusammenbrechen müsste.

Als der Bunker nach einem schweren Angriff abgeschnitten wird, sollen zwei Mann zurück, um die Verbindung wieder herzustellen. Sie wollen ihre Kameraden nicht verlassen, müssen aber dem Befehl gehorchen und kommen auch zu ihrem Bataillon, der eine allerdings verwundet. Der andere, ein Unteroffizier, setzt alle Hebel in Bewegung, um im Gegenstoss an dem er selbstverständlich teilnimmt, seine Kameraden zu befreien, findet aber den Bunker verschüttet. Mit dem letzten Rest von Kraft gräbt er mit, um seine eingeschlossenen Kameraden zu befreien und ist verzweifelt, als er mach Freilegung des Einganges feststellen muss, dass sie alle tot sind. Bei Antritt seines Urlaubes, den er unmittelbar darauf erhält, lässt er sich in der Etappe, überreizt wie seine Nerven sind gegenüber einem im Ton zu scharfen Offizier zu einer schweren Subordination hin-reissen, kommt vor das Kriegsgericht und zur Untersuchung seines Geisteszustands in eine Anstalt, in der er seinem Leben selbst ein Ende setzt. Das Buch ist der Kameradschaft im Felde gewidmet und zeichnet in lebenswarmen Worten diese schönste und wertvollste Art der Beziehungen zwischen Männern.

Georg Grabenhorst: Fahnenjunker Volkenborn.

(Verlag: Köhler und Amelang, Leipzig).

Der Roman schildert das Kriegserleben eines Fahnenjunkers, eines 18-jährigen jungen Freiwilligen. Das Leben im Graben und mit den Kameraden in vorderster Stellung, im Offizierskasino, in der Etappe und der ungeheure Gegensatz zu der Front und dem Leben in der Heimat, anlässlich eines Kurses auf dem Truppenübungsplatz werden meisterhaft aufgefangen. Fast dramatisch ist die Beschrei-bung der letzten Stunden und Minuten vor dem grossen Angriff bei der Frühjahrsoffensive im Jahre 1918 und der einzelnen Phasen des Angriffs selbst. Wundervoll die Schilderung des Empfindungslebens und der Beziehungen dieses reinen und beimahe kindlichen jungen Menschens zum anderen Geschlecht. Im Gegensatz zu sovielen Kriegsbüchern wird in diesem Buch, das doch sehr oft vorhandene, echt kameradschaftliche Verhältnis zwischen Offizieren und Mannschaften bei aller Wahrung der unbedingt erforderlichen Disziplin lebenswahr geschildert. Erschütternd ist der Zu-sammenbruch aller für das Vaterland und auch für sich selbst gehegten Hoffnungen und Wünsche durch den Verlust des Krieges wiedergegeben. Das Buch stellt zweifellos einen sehr wertvollen Beitrag zur Kriegsliteratur dar.

Gerhard Siegert: Kriegstagebuch eines Richtkanoniers. (Verlag: K. F. Koehler, Leipzig).

Im Gegensatz zu den bisher erschienenen Kriegsbüchern behandelt das vorliegende das Kriegserlebnis eines Artilleni-

Elf Jahre sind seit dem Ende des Weltkrieges vergan- sten. Es ist nur ein kurzer Zeitabschnitt, den das Tagebuch schildert und zwar die Zeit des Vormarsches durch Frankreich und des Rückmarsches nach der Marneschlacht bis zum Beginn des Stellungskrieges. Aus den Zeilen dieses Tage-buches spricht noch die ganze Kriegsbegeisterung von August und September 1914, es spiegelt wieder die Tage und Wochen der ersten, deutschen Siege in Frankreich und die tiefe Bestürzung und Resignation nach dem Fehlschlag an der Marne. Die ungeheuren Strapazen des wochenlangen Bewegungskrieges, der an Menschen, Tiere und Material die unerhörtesten Anforderungen stellt, wenden hervorragend die unerhortesten Anforderungen stellt, wenden hervorragend geschildert. Allerdings kannte man damals noch nicht die Materialschlacht der späteren Kriegsjahre und die Anforderungen, die ein tagelanges, ununterbrochenes Trommelfeuer an die Nervenkraft der Soldaten in den Jahren 1917 und 1918 stellte. Auch der Artillerist, auf den der unmittelbar vor dem Feind kämpfende Infanterist so oft schimpfte, hette es verteufelt schwer de er oftmele genz ungedeckt. hatte es verteufelt schwer, da er oftmals ganz ungedeckt auf offenem Felde schwerer unter dem feindlichem Artillerie-feuer zu leiden hatte, als der Infanterist im Graben oder in seinem Erdblock.

> Werner Beumelburg: Sperrfeuer um Deutschland. (Verlag: Gerhard Stalling Oldenburg i O.)

Während die meisten bisher erschienenen Kriegsbücher das Erleben eines Einzelnen im Kriege schildeten, gibt das Buch Werner Beumelburg's das Schicksal des ganzen deutschen Volkes während des Weltkrieges. Der Roman beginnt mit den Schüssen in Serajewo und den diplomatischen Verhandlungen während der schicksalschweren Wochen im Som-mer 1914. In dramatischer Spannung erleben wir wieder den Weltkrieg im Westen und Osten, auf dem Balkan, in der Türkei und in Italien, den Kreuzerkrieg, den U-Bootkrieg, und die grossen Seeschlachten, das entsagungsvolle Leben und die politischen Kämpfe in der Heimat und nach all den fast immer erfolgreichen Kämpfen, nach allen, heute fast unglaubwürdig erscheinenden Entbehrungen wird der Zusammenbruch geschildert, die Revolution und das Versailler Friedensdiktat. Es ist das Buch des Weltkrieges, das Buch des Volkes, das die grössten Entbehrungen freudig auf sich genommen hat, im guten Glauben an sein Recht. Meisterhaft geschrieben, ein Buch, das wohl keiner ohne tiefe Erschütterung aus der Hand legen wird.

Ernst Johannsen: Fronterinnerungen eines Pferdes. (Fackelreiter-Verlag: Hamburg-Bergedorf).

9.586 000 Pferde sind dem Krieg zum Opfer gefallen. Auch dieser treueste Freund des Menschen hat im Welt-krieg gelitten, ohne dass ihm ein Denkmal gesetzt worden wäre, ohne dass der Mensch, sein Herr, sich überhaurt viel Gedanken darüber gemacht hätte. Johannsen will der Kreatur dieses Denkmal setzen und versucht sich in das Empfindungsleben eines Frontpferdes hineinzuversetzen, ein Versuch, der wie meistens, so auch hier als nicht ganz gelungen bezeichnet werden kann, denn er wird und muss das Empfindungsleben des Tieres vermenschlichen. Zudem hat der Verfasser immer nur die allergrausigsten Momente des der Verfasser immer nur die allergrausigsten Momente des Krieges herausgegriffen und das Frontpferd als eine vom Menschen rücksichtslos misshandelte und oftmals gequälte Kreatur dargestellt, obwohl jeder, der bei einer berittenen Formation im Felde stand, weiss, dass gerade dem Pferd im Felde jede nur irgendmögliche Pflege und Rücksicht zu Teil wurde und zwar oftmals mehr, als dem Menschen.

Karl Vogt: Der Krieg.

Ein Chorspiel.

(Verlag Der Sturm, Berlin).

"Ohne Ziel auf eine literarische Form geschrieben", wie der Verfasser voranschickt, müssten die eintönig hämmernden, dumpf wuchtigen Rhythmen, von einer Masse gesprochen, doch eine starke micht bloss politisch-tendenziöse Wirkung auslösen. Dabei stellt die "Rezitation" keine schwer erfüllbaren Ansprüche und Laien, vor allem Jugendliche, können eine Aufführung wagen. Karl Vogt hat zudem ein gesondert herausgegebenes Buch "Praxis des Sprechchors" geschrieben, das ein Regiebuch dieses Chorspiels enthält. Die Kunst des Sprechchors hat viele Möglichkeiten und eine Beschäftigung mit ihren Problemen und vielfachen Anregungen ist gewiss ausserordentlich fruchtbar. — Nicht besonders geschmackvoll ist die Auswahl und Zusammenstellung von "Kronzeugen des Geistes", deren Aussprüche über den Krieg den Arbeite des Cheronieles Lilden Defin über den Krieg den Anhang des Chorspieles bilden. Da finden wir: Lao-Tse, Nietzsche, Kant und Lunatscharsky, Goethe, Platon und Ignaz Wrobel...

P. Winter.

#### Eingegangene Bücher

Thomas Mann: Die Forderung des Tages, S. Fischer Verlag, Berlin.

Thomas Mann: Buddenbrooks (Volksausgabe), Fischer Verlag, Berlin.

Klaus Mann: Alexander, S. Fischer Verlag, Berlin.

Klaus Mann: Gegenüber von China (Komödie), Oesterheld & Co. Verlag, Berlin. Erich Ebermayer: Dreieck des Glücks, Oester-

held & Co. Verlag, Berlin. Gerhart Pohl: Partie verspielt, Adalbert Schulz heuer Verlag, Berlin.

Verlag, Berlin. Hermann Kesten: 24 neue deutsche Erzähler, Paul Steegemann Verlag, Berlin. Gustav Kiepenheuer Verlag, Berlin.

Leonhard Frank: Bruder und Schwester, Insel

Rowohlt Verlag, Berlin.

Verlag, Leipzig. Hugo von Hofmannsthal: Buch der Freunde, Insel Verlag, Leipzig.

Franz Weriel: Barbara oder die Frömmigkeit, Paul Zsolnay Verlag, Wien.

Schalom Asch: Petersburg, Paul Zsolnay Verlag,

Jaroslav Hasek: Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk (Bd. II.) Neuausgabe, Adolf Synek

Verlag, Prag. Werner Beumelberg: Sperrfeuer um Deutschland, Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg.

André Gide: Die Schule der Frauen, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart.

André Gide: Stirb und Werde, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart.

André Gide: Die enge Pforte, Deutsche Verlagsan-Rainer Maria Rilke: Briefe aus den Jahren 1902

bis 1906, Insel Verlag, Leipzig. François Mauriac: Schicksale, Insel Verlag, Leipzig. Henry de Montherlant: Die Tiermenschen, Insel

Verlag, Leipzig. Stefan Zweig: Joseph Fouché, Insel Verlag, Leipzig. Margarete Susmann: Frauen der Romantik, Eu-

gen Diederichs Verlag, Jena. A. M. Frey: Die Pflasterkästen, Gustav Kiepen-

Roger de Campagnolle: Der andere Christus,

Georg von der Vring: Camp Lafayette, Carl Schü-Joachim Ringelnatz: Flugzeuggedanken, Ernst nemann Verlag, Bremen. Zsigmond Moricz: Die Fackel, Ernst Rowohlt Ver-

lag, Berlin.

Julius Meier - Graefe: Die weisse Strasse, Verlag Klinkhardt & Biermann, Berlin.

Viscount D'Abernon: Memorien (Bd. I. u. II.), Paul

Bernard Shaw: Der Kaiser von Amerika, S. Fi-

scher Verlag, Berlin

Johannes Danielewski: Deutschland und Polen, Verlag S. Manitus, Łódź.

Richard Strauss: Salome (Klavierauszug), Adolf Fürstner Verlag, Berlin.

Franz Lehar: Das Land des Lächelns (Klavierauszug), W. Karczag Verlag, Wien.

Der Gesamtauflage dieser Nummer liegt eine Bestellkarte der EDITEUFRA, Berlin, bei die wir besonderer Beachtung empfehlen.

# EDITEUFRA

EDITIO TEUTO - FRANKA

# BERLIN-ZEHLENDORF

Telegramm-Adresse: Editeufra

Katharinenstrasse 32

Postscheck-Conto: Berlin Nr. 72134

will in engbegrenztem Rahmen an der deutsch-französischen geistigen Verständigung mitarbeiten. Symbolisch trägt sie den Gedanken in weitere Kreise durch de ihr geschützten Marken, die die Reichsflagge und die Trikolore um das Wort Editeufra vereinen. Erst wenn die Völker sich verstehen, werden sie sich verständigen. Die deutsch-französische Verständigung ist der Angelpunkt des in der Buch- und Kunstrevue stets vertretenen grösseren Gedankens: PANEUROPA! Erster Schritt auf dem Wege der Editeufra ist der Versuch, dauernde und wertvolle Werke französischen Geistes einem auserwählten Kreise von Lesern näher zu bringen. Darüber hinaus will die Editeufra Freude am guten Buch durch Qualität und geschmackvolle Ausstattung erwecken und sich und ihren Zielen einen dauernden Freundes- u. Leserkreis erwerben.

Es ersclienen bisher folgende

Die eingefügten Kritiken entstammen der Feder des Herrn Dr. Franz Goldstein in der Buch- und Kunstrevue. Hervorragende Vertreter des deutschen und französischen Geisteslebens haben die Ziele und Veröffentlichungen der Editeufra anerkannt und ermutigt.

- Band 1. Ernst Gieser: Die Jahre vergehen. [Eine Auslese] Les années passent [Un choix de poésies.] Zur Einführung der Editeufra, wird nur persönlich vom Verfasser vergeben.
- Band 2. Bernard Grasset: Bemerkungen über die Tat, übersetzt von Ernst Gieser Gebunden. Preis M. 4.-Sein Deutscher Verleger, Ernst Gieser, hat beide Bücher (Bd. 2 u. 3) mustergültig ü ersetzt und glänzend herausgebracht. Das ganze Buch ist wie aus einem Guss, ein Gewitter von Blitz und Donner.
- Band 3. Bernard Grasset: Die Angelegenheit der Literatur. Uebersetzt von Ernst Gieser. Gebunden. Preis M. 7.50

Ein einziges Entrücken ist auch Bernard Grasset's zweites Buch; "Die Angelegenheit der Literatur " . . ,



gleich vollkommen buchtechnisch hergestellt, wie die vorangegangenen Bücher der gleichen Reihe. Band 5. Gilbert de Voisins: 'Die verlorenen Augenblicke des John Shag, übersetzt von Ernst

Gieser. Luxusausgabe, gebunden. Preis M. 15.-Impressionistische Stimmungen also sind in diesen Dichtungen zauberhaft aufgefangen.,.. Diese kostbare Confessio erfahr durch Einst Gieser eine wahrhaft schöpfensche Nachdichtung ins Deutsche, die als höchsten Ranges zu werten ist, da sie musikalisch geriet.

Alle obigen Werke sind nur direkt durch den Verlag gegen Nachnahme oder Vorauszahlung zu Nettopreisen voll-kommen franko zu beziehen. Volgedruckte Bestelkarie liegt dieser Nummer bei. Jede Bestellung wird umgehend erledigt.

# sere aktuellen Zeitromane

Frank Arnau:

#### Der geschlossene Ring

Roman, 384 S brosch. 3.50, Leinen 4.80 R. M.

Ein Roman gegen den Indizienbeweis. Und ein guter fesselnder Roman obendrein!

(Mannheimer Volksstimme.)

Der Roman hält einen fest bis zur letzten Seite, man gibt ihn sofort an den Nachbarn weiter.

Walther Harich:

#### Die beiden Czybulleks

Roman aus der chemischen Grossindustrie 328 S. brosch. 3.50 Leinen

Ein Buch, das man nicht weg legt, bevor man die letzten Seiten verschlungen hat . . und alles zur Temposteigerung in ein gewaltiges Industriezentrum verlegt.

(Scherls Magazin.) Was der Verfasser ins Tageslicht rückt aus den Geheimnissen eines modernen Grossunternehmens, nimmt alle unsere Sinne gefangen und raubt uns den Atem. Ein wahrhaft aktuelles und sensationelles Buch

(Volksrecht, Zürich.)

Leo Hirsch:

#### Vorbestraft

Roman, 260 S. brosch. 3.50 Leinen 4.80 R. M

Mehr als ein Roman ist dies ein gutes Buch. Ein Schrei gegen die ungerechte Gerechtigkeit . . . Mit einer edlen Virtu-osität ist dieser Roman in einem Zug geschrieben.

(Neue Badische Landeszeitung.)

Lawrence H. Desberry:

#### Im Schatten des elektrischen

252 S brosch. 3.50 Leinen 4.80 R. M.

Atemlos liest man bis zum Schlusskapitel, wie ein Justizmord noch im letzten Augenblick verhindert wird. Eine kämpferische und menschliche Idee steht hinter der äusseren Handlung.

(Literarische Welt.)

#### Weitere Neuigkeiten unseres Verlages.

Betzner, Anton:

Roman, 264 Seiten, brosch. 4.— Leinen 6.— R. M.

Diese zwei Tatsachen genügen zur Beurteilung dieses

Zuckmayer trat den Georg Büchner-Preis an den Autor ab.
 Alfred Döblin führt dies Werk mit warmherzigen Wor-

Rombach, Otto:

#### Es gärt in Deutschland

Roman 444 S. brosch. 5.80 Leinen 7.80 R. M.

Das Buch bringt in seinen 32 Kapiteln blutvolle Episoden und Impressionen aus der Zeit, die dem verheerenden Kriege folgte. Das Ganze ist eine Chronik gesehen durch das scharfe Auge eines klugen Kopfes, ein Zeitdokument von kulturpolitischer Bedeutung. (Mannheimer Tageblatt.)

Lichtenberg, Wilhelm:

#### Ein Auto und kein Geld

Roman, 261 S. brosch. 3.50 Leinen 4.80 R. M.

Eine heitere Geschichte, die sich auf einer originellen aufbaut .. eine Domela — Tragikomödie, wenn man so sagen will. Ein Roman, amüsant und geistreich, flott und (Stettiner Abendpost.)

Hassel, Hedwig:

#### Babs, der Roman einer Negerlänzerin

216 S. brosch. 3.50 Leinen 4.80 R. M.

Mit zartem Takt und den Mitteln einer klugen Unterhaltung geschrieben . . . es werden Wirkungen erzielt, die sich einen weiteren Bezirk erobern . . . die sanfte Trauer, und das weherstaunte Lächeln des Mädchens von der Insel Funscha, ihr zackiges Geschick und ihr erlöschend müdes Ende sind mit einprägsamer Farbe und getönten Tinten (Vossische Zeitung.) gezeichnet.

## / Baden-Baden Merlin-Verlag